







## Rom,

### Romer und Romerinnen.

3 weiter Band.

10 -0 30

diffunction 622 for terms 2

Treate at rate #

## Nom,

## Romer und Romerinnen.

Gine

### Sammlung vertrauter Briefe

aus Rom und Albano

mit einigen fpateren Bufagen und Belegen

bon

Wilhelm Müller.

- Quocunque loco fueris, vixisse libenter
Te dicas!

Horat.

3 meiter Banb.

Briefe aus Rom, Orvieto, Perugia, Florenz

Berlin 1820. Bei Dunder und humblot.

## 111 0 113

## Romer and Romerlanen.

1111-1

Consoling partentity Trique

mit einigen spätteren Justgegn und O' i gen

10 C 2

Mithelin Deullen.

To head West To head, while because

Antissa and Rese, Oresto, Orengia, county, man Appeny.

otta pliant

## Briefe

aus

Rom, Orvieto, Perugia, Florenz,

unb

Unhang.

1. 11 美国西京五新 SAME SINGER DESIGNATION CONTRACT

#### Meinem lieben Freunde

# M. Daniel Amadeus Atterbom in Upfala

zur Erinnerung

a n

schöne Stunden in Rom und Albano

gewibmet.

paring sold proudle

indicale emonals kinna. If

pressure is a real

distance Sounden in Mous 1960 Miliana

HE HE HIVE &

Gedenken Sie wohl noch der albanischen Sommertage, theurer Atterbom, Die wir unter einem Dache mit unfrem danischen Freunde in dem fchonen Palaggo Laggarini verlebt haben? Ihre Stube grengte an Die meinige, und wir atbeiteten die heißen Stung Den über bei verschloffenen Thuren und Kenfters gittern, jeder nach Beruf und Luft. Aber die Abendftunde rief uns mit dem Läuten Des Avemaria aus allen Gemächern in den gros Ben Saal zusammen, zu heitern Gesprächen auf den Balkon, oder zum Spazirgange nach Dem Gee oder in den Part Doria; oder auch ju fühlem Weine in die Offerie. Mich trieb Die Sehnsucht nach dem leben und der Ratur früher als die Andern bom Studirtische auf. Dann flopfte ich an Ihre Pforte und fie öff; neten und riefen überrascht und verftort: herein! Denn ich mochte Gie oft in tiefen Spefulazionen oder in poetischen Erguffen unterbrochen haben. Aber dennoch gurnten Sie nicht und folgten gern, wohin ich Sie führte.

Gerade so flopft dieses Buch jetzt an Ihre Studirstube. Sie werden es nicht zurück?

weisen, ernster nordischer Denker! Es bringt Ihnen Ihren deutschen Freund, wie er in Italien fühlte, sprach und lebte, in seiner Karnevalslaune, heiter und rücksichtslos; und so hatten Sie ihn ja lieb. Folgen Sie ihm also, wie damals, durch das bunte Geswirre des römischen Lebens und Webens. Wir werden uns nicht verirren.

Und somit grüße ich Sie in Ihrem altheis ligen Vaterlande, nicht wie das Buch, deffen Schreiber mir fremd geworden ist, scherzend und spielend; nein, ernst und furz; denn die große Fastenzeit der europäischen Welt, der Marterwoche entgegensehend und harrend auf Erlösung, verträgt kein gleichgültiges Uchselzucken und keine statterhaften Vermittelungen und Entschuldigungen. Wer in dieser Zeit nicht handeln kann, der kann doch ruhen und trauern.

Defau, den isten Januar 1820.

nog glacke skip of the State of State of State of State of State of the State of th

Wilhelm Muller.

#### Dreizehnter Brief.

Rom, ben 18ten Muguft.

Seit vier Tagen in Rom, eile ich Dir zu schreiben, mein werther Freund, damit die heilige Stadt nicht unschuldiger Weise in den Argwohn salle, meinen Brieseiser zu hemmen. Auch schauen die Hohen von Albano schon so lockend aus blauer Ferne daher, daß ich bei langerem Aufschube, wie der horazische Vorwurf befürchten läßt \*), in der Stadt das Land preisen müßte, wie ich bereits auf dem Lande die Stadt gepriesen habe. Also rasch an die Beschreibung der drei Augustusseste, die mich zusnächst aus meiner kühlen Einsamkeit in die städtische Hiße zurückgetrieben haben.

<sup>\*) 3</sup>ch meine Serm. II. 7. v. 28 ober Ep. I. 8. v. 12.

Die Juminationen und Feuerwerke auf dem Mausoleum des Augustus beginnen schon am ersten Sonntage nach dem Petersfeste, und nehemen sosont die Abende aller Sonntage bis zum Schlusse des Augusts ein. An den vier letten wird der Plat Navona überschwemmt, und an jedem darauf solgenden Montage ist Stiergesecht ebenfalls auf dem Mausoleum des Augustus. Die römischen Benennungen sind: für die Feuerwerke: Fochetti: für die überschwemmung: Il lago di Piazza Navona: für die Gesechte mit Ochsen, Stieren und Büsseln: Giostre di giovenchi, tori e bussoli.

Ich gieng vorgestern zuerst nach der Piazza Mavona. Es war um die Zeit der Lustsahrt, gegen funf Uhr nach unsrer Rechnung, wo die Häuser schon so breite Schatten wersen, daß wenigstens der überschwemmte Theil des Plazes damit bedeckt wird. In der Mitte des fast eizrunden Raumes erhebt sich eine große Fontane, mit einem ägyptischen Obelisten und vier kolosalen Statuen, die auf der Felsmasse, die jeznem zur Basis dient, sizen und lagern. Sie stellen die Hauptströme der Welt vor und sind, wie die Anlage des ganzen Springbrunnens, von

ber Erfindung bes Bernini. \*) Mus ben Urnen diefer Fluggotter wird ber unmerklich ver= tiefte Umfreis der Fontane, etwa ein Drittheil bes Plages, bis zu einer Sohe von zwei Fuß überfdwemmt. Montags wird bas Baffer burch Rohren wieder abgeleitet, und der Plat bleibt frei bis zum nachsten Sonnabend, wo nach ge= fchloffenem Markte bie Urnen abermals übergu= ftromen beginnen. Das trochene Pflafter rings um den Gee ift mit Buden, Spaziergangern und Buschauern angefüllt, die fich jum Theil auf Stuhlen und Banken ausruhen, theils die breite Treppe vor der Rirche G. Ugnefe gu ihren Sigen gewählt haben. Much die Kenfter und Balkone find bunt mit Kopfen befest, und fur eine kleine Erkenntlichkeit kann jeder Fremde fich ihrer bedienen. Unter den Buden zeichnen fich die hohen Geftelle der Waffermelonenverfaus fer aus; die fast wie rothe Thurme anzusehen

<sup>\*)</sup> Bon einer diefer Statuen, welche die Sande gegen die Kirche S. Agnefe ausstreckt, erzählt man die Anetbote, es habe Bernini durch diese Stellung den schiechten, veihältnistofen Bau dieser Rirche ausböhnen wollen, so daß fein Kolog die einstürzende Façade auffangen solle. Der Einfall ift nicht übet und läst den Ungeschmack bes eigenen Bauwerts einiger Waßen übersehen.

find, wenn die geschnittenen Fruchte sie bis zum Gipfel bedecken. Aber alle Augen find auf ben See gerichtet.

Dieser wimmelt und schaumt von glanzenden Staatskaroffen, leichten Ralefchen, Leiterwagen, Reitern, Sandpferden und Gfeln. Der Marchefe fahrt mit feiner Dame in langfamer Pa= rabe um die Fontane, bas Baffer geht bis an Die Uren und bruber, und die Roffe wiehern vor Luft in bem frifden Fußbade. Daneben treibt ber Bauer fein mudes Bieh in die Schwem= me, und ein andrer Signore reitet mit furgen Steigbugeln hinterdrein. Alber der reiche Landmann hat feine ganze Familie in festlichem Puse auf einen großen Beuwagen geladen, und fo lagt er fie mitten unter Pringen und Marchesen der vornehmen Rublung genießen. Die Buben streifen sich die weiten Sofen über die Kniee und platichern am Rande umber, ihre Gespielen be= fprugend, bis fie etwa einem Erwachsenen gu nahe kommen, der sie bann herausjagt. Die Rutscher hingegen fahren fehr behutsam, beson= bers wenn fie heraustenken, bamit die Umftehenden sich nicht zu beklagen haben, benn das Baffer ift vom Staube schmutig geworden. Co

treibt man sich, im Nassen und im Trockenen, bis gegen Sonnenuntergang auf dem Plate umber: der Corso ist heute obe und leer und auf dem Monto Pincio wird man höchstens einem schwermuthigen Englander begegnen.

Was meinst Du zu diesem Feste? Die anstiken Herren vergegenwärtigen sich durch dasselbe eine Naumachie. Glück zu! Ich will es nehmen, wie es ist und nächsten Sonntag mit meinen Freunden einen Wagen miethen, um es auch von innen kennen zu sernen.

Sobald die Finsternis es erlaubt, werden die Lampen auf dem Maufoleum des Augustus angezündet. Dieses Gebäude liegt in einer engen Seitengasse des Corso, unsern der Porta del Popolo, ganz mit Häusern und Stälzten umbauet. Aber auf seiner hohen Decke steigt ein Amphitheater über die Nachbargebäude empor: es umschließt eine kreisförmige Arena von mäßigem Umsange, hat zu unterst seine Wehrzmauer, die von den Pforten der Thiergesängznisse durchbrochen ist, darüber vier Neihen steiznerner Size nach antiker Art, über diesen eine moderne Logenordnung, und verliert sich durch eine unbedeckte Gallerie mit eisernem Geländer in die freie Luft.

überraschend groß war der Anblick, als ich aus den engen sinstern Gassen in die weite, hellserleuchtete, von gepußten Menschen wimmelnde Runde eintrat. Kronenleuchter, an Seilen aufzgehängt, hohe Wachskerzen und bunte Lampen wetteisern in Licht und Glanz gegen die schwarze Nacht, die sich mit ihren matten Sternen wie eine Kuppel über den schimmernden Kreiß gesbreitet hat. In der Uren a wogt es bunt durchzeinander, die Logen und Bänke sind noch wesnig besetzt. Zwei Musikchore lösen sich wechselsseitig ab: das eine läßt sich in Märschen mit Fanitschareninstrumenten vernehmen, das andre giebt Symphonicen und Duvertüren.

Aber nach und nach werden die Lichter und Lampen ausgeloscht, Seder sucht sich einen Plat, und die Arena wird leer. Welch ein festlich herrlicher Anblick! Ich konnte nicht mude werz den, das volle Amphitheater anzustaunen, so daß ich der Seilentanzeusprünge, die über meinem Haupte vor sich giengen, nicht eher gewahr wurde, die das Volk sie beklatschte. Gleich darauf brannten die ersten Feuerräder in der Arena ab, dann spie die Erde goldene Quellen aus, Sterne in grünem und rothem Flimmer

wandelten durch die Finsterniß, und zu guter Lett mußte die Krone und der Schlüssel des heitigen Petrus siguriren. Das Volk schien mit den heutigen Feuerkünsten nicht eben befriedigt zu seyn: das vorige Mal, erzählte man mir, habe eine Chinesische Stadt gebrannt, mit goldeznen Glöckthen und Sonne, Mond und Sterznen. Das hätte ich sehn sollen!

Das gestrige Stiergefecht hat meinen Erwarstungen wenig entsprochen: es war eine Thiersqualerei und konnte keine Theilnahme erwecken, weil der Kampf auf der einen Seite gefahrlos und auf der andern unfreiwillig schien.

Die Giostra begann gegen zwei und zwanzig Uhr, also zwei Stunden vor Ave Maria und dauerte bis dahin. Das Amphitheater war gedrängt voll, Janitscharenmusik schallte mir entgegen. In der Arena schritten vier Giostratori, junge, starke Männer, meist Meggergesellen, auf und ab. Sie waren in weiße Leinwand knapp geskleidet, hatten eine rothe Schärpe um den Leib gebunden, und jeder hielt einen kurzen Stab und ein rothes Tuch in der Hand. In der Mitte des Kampsplatzes standen einige hohe Tonenen, und ein ausgestopster Balg von der Figur

und Tracht ber Fechter hieng an einem Seile fast bis zur Erbe herab. Auch bemerkte ich mehrere Öffnungen in dem Boden, die mit Bretztern zugeschoben wurden, und aus denen Du während des Kampfes allerlei Neckbilder wirst aufsteigen sehen, was ich Dir vorher sage, mein Freund, damit Du nicht in der Beschreibung mehr überrascht werdest, als ich in der Borzstellung.

Einige Trompetenstoße verfündigten den Un= fang des Rampfes, die Gioftratori verneig= ten sich rings umber und ordneten sich in ber Runde. Jest offnete sich bas erfte Thor, und heraus fprang ein großer, weißer Dchfe, von ber Rampagnenrace, mit langen, weitausge= fpreisten Bornern. Wild verwundert fchauete er rechts und links umber, auf die bunte, jubelnde Menge, auf die schmetternde Musik, auf die Rampfer mit den rothen Tudgern, und nun ließ er feine Buth gegen den aufgehang= ten Balg, die Faffer und bie aufsteigenden Figuren einige Augenblicke toben. Nachdem er fich also ein wenig ermubet hatte, traten bie Rampfer allmählig naher, die rothen Tucher feitwarts über ben Stab ausgehangt. Gobald

bas Thier diese in das Wesicht fagt, ftogt es barauf los, und in die Luft; benn ber Gio= ftratore zieht das Tuch zurück ober hebt es etwas, und wo es auch von ben Bornern ge= troffen wird, konnen diese es doch nicht aufspie= Ben, da es weder straff, noch bunn ift. Buweilen verwickelt es fich um die Borner und bann lagt ber Rampfer es im Stiche und rettet fic auf die Wehrmauer. Die Streitluft bes Dchfen hielt nicht lange an, so hisig sie auch anfanglich geschienen hatte: nachdem die Rampfer ihn zehn bis zwolf Mal gegen die rothe Taufdjung hatten anrennen laffen, mar er des Spieles mube und gieng ihm aus bem Wege. Sierauf ward ihm eine Strangschleife von fern aus um ein Sorn geworfen, und vielleicht ware er auch ungezogen und ungestoßen vom Kampfplage abgetreten, hatte nicht der Unblick feines offenen Gefängniffes ihn an die Qualen und Martern erinnert, welche bort vor wenigen Minuten feine friedliche Natur in friegerische Wuth umgeschaffen hatten.

Nach ihm erschien ein Buffel, ber noch schneller kampfmude ward, bann wieder ein Ochse, ber gar nur ein Horn hatte. Dennoch

jagte er alle vier Rampfer nicht felten aus ber Arena: sie sprangen auf die Wehrmauer und bas Thier fließ gegen die Steine. Oft aber hatte es einen Rampfer erreichen und fein Bein an bie Wand fpiegen konnen, mare es nicht felbst in feiner Buth so verständig gewesen, zu be= benken, wie das gange Gefecht ja nur ein be= lustigender Spaß fenn follte. Ein Rampfer ließ fich, ich glaube von dem Buffel, den er an ben Hornern festhalten wollte, in den Staub werfen, mahrscheinlich, um bem Spiele einen ernsteren Unftrich zu geben: ba sprangen bie anbern zu Bulfe, banden bas Thier, und somit blieb es mit diefer Beldenthat bei einem beschmuß= ten Rleide. Gang ohne Furcht waren indeffen die Giostratori doch nicht immer, und be= fonders ubte fich Giner in schnellen Saben über Die Wehrmauer, wobei er oft fein rothes Tuch fallen ließ, bas alsbann von dem Thiere auf bas graufamfte zugerichtet wurde.

Es erschienen auch zwei Stiere, ein Buf= felstier, und der andere von der Kampagnen= rage, herrliche Thiere und wild von Natur. Aber gegen diese wagten die Giostratori nicht aufzutreten. Man ließ zwei große Meggerhunde los, welche die Stiere, ohne langen Kampf, in die Ohren faßten, worauf diese mit furchters lichem Gebrulle in der Runde umher rannten, die eingebissenen Hunde mit sich schleifend, bis der Schmerz sie zum Stehen brachte.

Diese Paare ernoteten den lautesten Beisalt und mit Recht. Die Kampfer aber wurden dieses Mal ofter ausgepfiffen, als beklatscht. Das Bolk nahm den lebhaftesten Untheil an dem Spiele und reichte wetteisernd, besonders nach einem muthigen Streiche, Wein und Erfrischungen in die Arena hinak. Mich ergöste vor Allem die gymnastische Form des Spieles: man hätte fast jede Kampfgruppe in Marmor hauen können, so ausgesprochen, sicher und schon wasren alle Stellungen und Bewegungen der Giosstratori. Wie armlich erschienen mir hier uns see missische plastischen Kunstquälereien! Ein rösmischer Mehgerbursche rennt sie alle über den Hausen mit ihren Schahlen und Sandalen.

#### Beilage jum dreizehnten Briefe.

Die lustigste Travestie aller Thiergesechte ist das Schweinespiel (Giuoco al Porco), eine Unterhaltung des Landvolks. Der Franzose Casstellan, dem ich die folgende Beschreibung verdanke, sah es auf einem Plage von Tivolispielen. \*)

Die Zuschauer haben einen Kreis geschlossen. Darin sieht man ein Schwein, mit Bandern gesschmückt, bunt bemalt, und an seinem Halse hangt eine Schelle. Es soll gehascht, niebersgeworsen und festgehalten werden, welches keine leichte Aufgabe für die Täger ist. Denn jeder ist in einem engen Sack von dicker, undurchssichtiger Leinwand eingeschlossen, der ihm über dem Kopfe zusammengebunden wird, so daß die Verschlingung eine Art von Polster bildet, wels

<sup>&</sup>quot;) Lettres sur l'Italie. 3 Bande. Paris 1819. Bei weitem bas Befte, was bis jest ein Frangofe über Italien geschrieben hat. Die hier übersete Stelle findet fich im zweiten Bande, Brief 41, Seite 179.

ches ihn gegen die Schlage verwahrt, benen er ausgesett ift. Der Gad hat nur zwei Locher, durch die der Jager die Urme fteckt, um fie frei bewegen zu konnen. In diefer munderlichen Ber= mummung fteben, ober liegen vielmehr, die Jager zu einem Rreife umber geordnet, und jeder halt einen Stock in ber Sand. Jest wird bas Schwein losgelaffen, die Schelle klingt, die Sacke werden lebendig und tappen bem Rlange nach. Das kleinfte Binbernig, ber schwachste Stoß wirft fie um; fie faffen fich einer den an= bern, das Schwein fpringt uber die verwickelten binweg und galoppirt im Bickgat, flingelnd und grungend im Kreise umber. Die Bufchauer schreien Bravo, lachen, gischen, pfeifen und stogen das Thier zuruck, wenn es ihre Runde durch= brechen will. Der Klang der Schelle zieht die Såger immer nach, sie hopfen mit ihren que fammengepreften Fugen hinterbrein, fchlagen mit den Stoden um fid, treffen ben Rompag= non ober beffen Stock, und andere fechten mit ber Luft und fturgen mit jedem Sehlhiebe gu Boben.

Wer enblich bas Thier erhascht und es festhalt, bem gehort es als Siegespreis, Der großmuthige Sieger begnügt sich meistentheils mit der Ehre und ladet seine Mitkampfer und die Kampfrichter zu einer Mahlzeit ein, deren Zierde das bezwungene Thier zu seyn pflegt.

#### Vierzehnter Brief.

Rom, ben 2often August 1818.

Die Ruinen des alten Roms find vielfach ge= meffen, ergangt, benannt, abgebildet worden: man hat' fie bis an ihre Grundlagen aufgegra= ben, ihre einzelnen Fragmente aus der Erde ge= fammelt und geordnet, bie neuangebaueten Thurme und Sutten meiftentheils abgebrochen und das gereinigte Alterthum mit einer Ring= mauer vor aller modernen Entweihung auch fur die Bukunft gefichert. Beniger haben fich Gin= heimische und Fremde um die Ruinen des alt= romischen Lebens bekummert, deren fie eine ver= haltnigmäßig eher größere als kleinere Ungahl in ben Sitten und Gebrauchen des heutigen Bolfes finden konnten, als Theater, Triumphbogen, Tempel und Maufoleen auf den fieben Sugeln und in der Kampagne. Aber freilich ftellen jene fich und nicht fo abgesondert flar vor Hugen: benn Leben mit Leben verwächst schneller und insniger, als Stein mit Stein, und dieser Answuchs ober Auswuchs der Zeiten ist hier von bem antiken Kerne nicht so leicht abzuschälen.

Bu biefen Betrachtungen leitet mich bas Stiergefecht zurud, welches ich Dir in meinem vorigen Briefe beschrieben habe, und ich will sie bieses Mal nicht von meiner Feber abweisen. Bielleicht werben sich manche unterhaltende Einzelheiten baran knupfen lassen, welche sonst meisner Ausmerksamkeit entgehen konnten, weil sich eben keine Rubrik für sie fande.

Um mit den Spielen fortzusahren, so fallen mir deren mehrere in den Sinn, die das rozmische Volk seiner klassischen Vorzeit verdankt. Der steinerne Diekus wird auf den Plagen und Straßen, namentlich auf dem Campo Vaccino, sleißig geworsen und heißt la Ruzzica. \*) Das allbeliebte Spiel mit dem großen, luftgezfüllten Lederballe, welcher von Panzerhandschuben aufgefangen und in die Hohe geschnellt wird, ist nicht junger: die Griechen haben sich schnit

<sup>\*)</sup> Auch Ruzzola. Abgebitbet in ben Coftumi bi Roma von Pinetti, Blatt 25.

damit ergost, und die alten Romer nannten es Follis pugillatorius. \*) Bei und treiben die Rinder folde Spiele, gur ilbung der Rraft und Geschicklichkeit bes Leibes, hier werden fie als Schone Runfte behandelt. Die Ballspieler, Die sich seit vier Wochen im Sofe des Pallastes Barberini feben laffen, haben mehr Bulauf und Beifall als Theater und Seiltang, und find neulich fogar in den zierlichften Sonetten befungen worben. Die jungen Signori nehmen Un= terricht bei ihnen und forbern fich untereinander ritterlich auf den Ball heraus. In den Billen ist ein gruner, schattiger Birkus, mit Rafenfigen umber, fur biefes Spiel bestimmt. \*\*) Die Damen ichauen aufmerkfam zu und entflammen ben Chraeiz der Ballschlager, die in engen, bunnen, ber naturlichen Form bes Leibes an= gefchmiegten Rleidern, fdwebend und fchwankend, finkend und fteigend, fast in antiker Tangbes wegung 711 ben plaftifchen Reichthum ihrer Blieber verschwenderisch entfalten. In der Stadt wird der nachfte befte Ptat gum Spielraum ge=

<sup>\*)</sup> S. Plaut. Rud. III. 4. 16. Martial. XIV. 47.

<sup>\*\*)</sup> Er foute Sphaeristerium heißen.

wählt, wenn ein bequemer Hofraum fehlt, und ber ungeladene Zulauf giebt nicht den geringsten Anstoß. Warum? wurden die Nomer fragen: spielen wir denn so schlecht, daß wir uns vor Zuschauern zu scheuen haben?

Dieser angeborne Sinn für schöne gymnastische Kunst, verbunden mit den glücklichsten Unlagen und Mitteln zu ihrer Ausübung, ist ein Erbtheil aus der nackten antiken Welt. Es ware unwichtig, Dir noch mehrere einzelne Spiele anzuführen, deren Ursprung sich aus dem Alterthume ableiten läßt: wichtig ist, daß in Nom jede Leibebübung sich auch unwillkürlich zu einem Kunstwerke gestaltet. Eine Balgerei von Trasteverinern kann Motive und Formen zu Heroenkämpsen geben. Der römische Nationaltanz, Saltarello, hat ebenfalls eine ganz antike Bewegung, und die Melodie desselben gehört der neuen Welt auch nicht an. \*)

Freilich ift das Alima der Träger und Forts pflanzer diefer nationalen Körperlichkeiten, aber sie haben daneben auch einen inneren, geistigen Wächter und Halter: sonst wurde das angesies

<sup>\*)</sup> Giebe ben fünften Brief.

belte Kremblingsgeschlecht, das ja gleicher Luft! und Nahrung genießt, sich nicht nach Sahr= bunderten von dem achten Romer noch in bar= barifder Form und Bewegung, abgefondett fe= hen, und diefer wurde im Auslande den flaffifchen Stempel feines Leibes bald abwifchen laffen. Die Romerinnen haben die antiken Berhaltniffe des Rorpers am treueften bewahrt. Die Bildhauer, die abwechselnd nach den Statuen bes Alterthums und den mobernen Modellen arbeiten, fonnen Dir funftig einen mathematifchen Beweis baruber fuhren: ich muß fur jest Deinen Glauben in Unspruch nehmen. Was aber das Gesicht betrifft, das man nicht aus= zumeffen braucht, um es zu vergleichen, fo follen die Romerinnen ja besonders beswegen ben antikischen Deutschen so gefährlich fenn, weil fie den schönsten Buften der kapitolinischen und vatikanischen Damen so auffallend abnlich seben. Huch ihre Haltung ist in dieser hinsicht bemerfenswerth, und nicht felten ift mir auf bem Beimwege vom Kapitol und Batikan bas voll= ståndigste Driginal einer dort bewunderten Matronenstatue begegnet. Die Manner werfen ih= ren langen, weiten Mantel von hinten über

bie Schulter, schlagen einen Urm hinein und taffen ben andern bis gegen ben Ellenbogen hers ausgucken. Wenn sie so auf dem Markte stehen und reden, sollte man ba nicht glauben, sie hatten es einem marmornen Konful abgesehen?

Ich kann Dir hier nur andeutende Finger= zeige geben, mein werther Freund, bie Dich viel= leicht einmal tiefer in die neuromischen Lebensanti= quitaten einführen werden, als ich felbst barin vorgedrungen bin. Denn es erforderte mohl ein ausschließliches Studium von nicht furgerer Beit, als mein ganger Aufenthalt in Stalien, um fich auf biefem Felbe nach allen Seiten umzu= feben und nur einiger Magen zu orientiren. Die Mundart des romifden Bolles mußte auch in Betracht gezogen und ihre nabere Bermandt= schaft mit ber lateinischen Sprache vor ben ubrigen italienischen Dialekten, in Formen, Wenbungen und eigenthumlichen Bortern dargethan werden: vielleicht wurden felbst einige Befonder= heiten der Aussprache nicht ohne Erfolg fur die Untersuchung fenn. \*) Gine andere hochft anziehende

<sup>\*) 216</sup> Muffer bed romifchen Bolesblatetes biene bas ale zweite Bellage gum neunten Briefe mitgetheitte Lieb.

Aufgabe, zu ber auch schon Manches vorgear= beitet ift, ware die Ausmittelung, wieviel aus bem flaffischen Deibenthume an Beremonien, Ro= ftumen, Burben, Titeln, vielleicht auch an Dogmen, in die allgemeine katholische Rirche übergegangen, und was fich bavon in besonde= ren romischen Land = und Stadt = Festen erhalten hat. \*) In ben Glauben ober Aberglauben bes Bolkes ift aus der antiken Religion wenig ober nichts gefloffen, weil die altitalischen Gotter gut fruh von den griechischen verdrangt worden wa= ren, und biefe, obschon staatlich, boch nie volklich geworden find. Wollte man ber gangen Untersuchung einen Schlufftein geben, fo mußte eine Parallelcharakteriftik entworfen werben, in welcher die sittlichen Grundzuge der alten und neuen Romer burch fichere Beispiele nebeneinanber gestellt wurden. Ich verzweifle nicht, bag auch die Ratonen ein fleines modernes Wegenuber finden durften, und felbst die Lufregien und Kornelien nicht gang ohne Gefellschaft blie=

<sup>\*) 3</sup>d nenne nur Mibbleton's Ubbandlung im fünften Bande seiner Miscellaneous works: a letter from Rome, shewing an exact conformity between popery and paganism.

ben. Aber freilich muffen wir vor Allen die Helden und Heldinnen des Horaz, Juvenal, Persius, Martial, der Elegiker und Episto-lographen in Anspruch nehmen: die Quiriten im Neglige, auf der Villa, in der Taberne, auf den Klatschänken und in den Winkelgassen, und um sie herum die Gaukler und Tanzerinnen, die Marktschreier und Schmaroher, die Krispine und Damassppe, die Vorleser und Lober, die Kupplerinnen sammt dem ganzen Schwarme der Suburra und des Belabrums. Diese Kömer spielen freilich in der Staatengeschichte und in den französischen Trauerspielen keine Rolle. Aber sind sie deswegen weniger Römer?

Es ist zugleich bequem und vornehm, ben heiligen klassischen Boden zu bemitleiden, ben ein zerlumptes Geschlecht, unwürdig seines Namens und seiner Bater, entweiht. Da meint benn jeder nordische Primaner, der römischen Erde eine Ehre mit seiner Schuhsole anzuthun, weil er ein Paar horazische und virgilische Berse auswendig gelernt hat, um damit die Ufer des Flavus Tiberis zu begrüßen. Was Einem solch Geschwäh hier widersteht! Und doch ist es der gewöhnliche Gesang der Zugvögel, wenn sie

nach durchstogenem Tage ihre Fittige im Kaffe Greco \*) ausruhen. Die deutschen Kunstler sigen dann in den Ecken und horchen, bis das Geschrei der Bögel gar zu frech wird: dann wirft man ein derbes Wort darauf, und ein Fremdling frägt den Andern: Wie heißt der Herr, der da eben sprach? Er ist gewiß ein Neukatholik.

<sup>\*)</sup> Der bekannte Sammelplag ber Deutschen unfern ter Diagga di Spagna.

Den aifien Muguft.

Ich las geftern vor Schlafengehen in ben borazischen Spisteln und schlug zulest die siebente bes erften Buches auf. Uls ich heute Morgen ausgieng, fuhrte mich ber Weg an einer großen Barbierbude vorüber. Die Glasthure stand offen und ein bunter Vorhang war darüber bis weit in die Strafe hinausgespannt. Die Stuhle maren einlabend mit weißen Servietten überhangen, ber Meister und die Gesellen lehnten an den Thurpfoften, - bie Urme ineinander gefchlagen, und der Bursche wette die Meffer. Die Nachbarn hatten ihre Schamel unter ben Schatten bes Beltes geruckt und faben mußig ben Dugi= gen zu. Ich mußte mich auf ber Sonnenseite vorüberschleppen, und beinahe hatte ich mich rafiren laffen, blog um bes Schattens ein wenig gu genießen: ba fiel mir aus der gestrigen Epis stel die Stelle in den Sinn, wo der Redner Philippus,

ab officiis octavam circiter horam Dum redit atque Foro nimium distare Carinas Jam grandis natu queritur, conspexit, ut ajunt, Adrasum quendam vacua tonsoris in umbra, Cultello propries purgantem leniter ungues. Ich hore Dich lachen über meine Untiquitätens sagd, mein lieber Freund, und damit Du nicht gleich wieder aus dem Gelächter herausfallest, so will ich noch ein zweites Wildpret dieser Gattung abfangen.

Du wirft aus ben Archenholzen wiffen, bak die Italiener und vor allen andern die Romer ohne Scham und Schen an den Mauern und Thus ren, in den Worhofen und Saulenhallen basjenige zu verrichten, pflegen, was bei uns unter Schloß und Riegel oder doch in abgelegenen Winkeln aefchehen muß. Much Rirchen und Rapellen bleiben nicht verschont, und die Schweizerwache ift faum im Stande, den Pallast des Pabstes por ber Befleckung zu sichern. Daher malt man Kreuze und Beiligenbilber auf die Mauern , die man rein zu erhalten wunfcht, und schreibt barunter: Rispettate la Santa Croce! Rispettate la Casa della Santissima Madonna! und bergleichen mehr. Allein in der Finfternig werden Bilder und Infdriften übersehen, und wenn ber Frevler am hellen Tage feine Gunde erkennt, fo beichtet er: Padre mio, jo ho fatto i miei bisogni sopra il nome d'un Santo.

Und ist das antik? — Anzi antichissimo. — In einer vor Kurzem bis zum Fußboden aufgezgrabenen Gallerie der Båder des Titus hat sich eine Inschrift in Kurrentbuchstaben unten auf der einen Mauer gefunden, welche folgensbermaßen lautet:

Si quis hic minxerit aut cacarit, iratos deos habeat, Jovem et Dianam etc. \*)

Es ist nicht gar lange her, ba wurden auf dem römischen Theater die Frauenrollen durch junge Månner dargestellt. Sonderbar, daß eine verkehrte Priestermoral eine antike Kunstsitte sortspstanzen mußte! Auch in andern öffentlichen Ordnungen und Feierlichkeiten ist das Motiv, das sie in der modernen Welt erhielt, oft recht schroff dem antiken, das sie erzeugte, entgegenzgeset. Daher konnten denn manche altrömische Gebräuche durch den Katholizismus auch auf fremde Bölker übergehen.

<sup>\*)</sup> Ich weiß nicht, ob bie Inschrift gebruckt worden ift. Sie nennt gum Schluffe noch mehrere Götter, deren Ras, men mir entfallen find.

Sicherer werden wir also in den Sitten und Herkommlichkeiten des freien Privatlebens, in der inneren und außeren Form der neuromischen Nationalität, die Spuren des klassischen Altersthums aufsuchen. Wer diese Forschung der Mühe unwerth achtet, der lese sich antike Backseine in Pompeji zusammen und packe sie mit Epheu von der Grotte der Egeria in seinen Koffer.

An olive and a supplementation of the second

printed the second of the second second

And the same of the same of

mention and a series of the stanfal and I a

## Funfzehnter Brief.

Rom, ben 23ten August 1818.

Ich reise in wenigen Tagen nach Florenz ab. Die Gesellschaft eines Freundes vermag mich zu dem Entschlusse, Rom ein Paar Wochen früster zu verlassen, als es mein alter Plan bestimmt. Die Zeit, die ich badurch gewinne, soll dem Wassersalle von Terni, dem Dome von Orvieto, dem Sacro Convento zu Affisi, den Malerwerken von Perugia und anderen Rushepunkten auf dem Wege nach Floren z gewidmet werden, der an Naturschönheit und Kunstreichsthum selbst in Italien nicht leicht seines Gleichen sinden dürfte. Wir gedenken wohl einen Monat auf unser Keise zu verstreisen, die in gerader Straße nicht mehr als vier die fünf Tage wegenimmt. Über so mögen unser Kosser reisen.

Mein Gemalbe bes romischen Lebens ift faum in feinen Grundzugen vollendet : Rebengruppen,

Hintergrunde, die Luft, die Tinten des Kolez rits sind nur hie und da fluchtig angedeutet: und woher in der Ferne die Farben und Formen nehmen, es auszuführen? Ich will daran nicht denken, mein Freund, und die wenigen Stunz den, die ich den Bordereitungen der Abreise entwenden kann, wohlgemuth der lieben Arbeit schenken. Vielleicht auch, daß die Erinnerung mir so lange klar und warm aus Rom nachfolgt, bis ich den letzten Strich gethan habe.

Wir haben das romische Leben selbander nach vielen Richtungen und Neigungen durchstrichen, wir haben es in einzelnen Außerungen und Ersscheinungen am liebsten beobachtet: laß uns nun auch wieder einmal nach seinem Mittelpunkte schauen, mein lieber Freund, damit wir uns nicht etwa verirren.

Die meisten Fremben argern fich an ber mozralischen Nachtheit bes romischen Lebens und schamlosigkeit. Bei und mochte sie das auch senn: unser umwölkter himmel, unser bicke Luft, unser Eis und Schnee treiben den Menschen mit seinen Empsinzbungen, Worten und Thaten aus der freien Natur vorsichtig und bedenklich in Umzäumungen

und Mauern zuruck. Das norbische Rind, eingeschnurt und eingepuppt, athmet vielleicht, wenn es im Winter geboren worden ift, in ben erften feche Monaten feines Lebens feinen frifden Lufthauch, fieht feinen bellen Connenftrabl, feinen 'flaren Ather, und wenn es endlich ein= mal aus der dumpfig warmen Ummenstube in die freie Natur hinaustritt, so thut sie ihm wehe und es zieht fich fchreiend vor ihr zufam= men. Das romische Rind kann mit dem erften Blicke aus der Mutter Schoofe hinaus in den blauen Himmel schauen, der sich allenfalls durch zerbrochene Fensterscheiben zu der Wochenstube bereindrangt. - Mit unbedecktem Gefichte wird der Neugeborne zur Taufe getragen, vor der Thure sigend faugt ihn die Mutter, und wenn er eine Strafe verdient hat, wird er in die Stube gesperrt. Salb nackt lernt er im Winter bie Sonne, im Commer ben Schatten fuchen, im Freien fpielt er feine Spiele und im Freien beginnt aud feine Arbeit: auf ben Strafen wird gehammert, gehobelt, genahet, gefocht und gebraten, auf ben Plagen gekramert und gemäkelt. Auf der Strafe ftebend fendet er die Seufrer feines Bergens, Die Tone feiner Laute,

in das offene Fenster seiner Schönen hinein. Und wenn der Tod ihn aus der hellen Welt nach dem dunklen Grabgewölbe ruft, so liegt er noch auf dem letten Gange in offener Bahre, das Antlig gegen das volle Tageslicht gekehrt.

Diefer innige ununterbrochene Umgang mit ber freien Natur giebt bem romischen Bolle eben jene Freiheit und Offenheit, jene Rlarheit und Nacktheit in Wort und That, die gegen die fittliche und gefellige Berkommlichkeit des verhull= ten Nordens fo schroff absticht. Gie ift uns be= fonders im Gesprache mit Frauen und Madchen auffallend und anfangs zuruckstogend. Denn wir durfen feinen deutschen Maagstab der Seelenfunde anlegen, um in Rom aufrichtige Unbefangenheit von unverschamter Frechheit zu unter= scheiden. Die romische Unschuld hat noch klare und bestimmte Worte, wo die nordische errothet, stammelt, die Augen niederschlägt, verstummt. Ich modite Dir gern einige Beispiele anfuhren, mein Freund, aber schwarz auf weiß nehmen fich folde Offenbergigkeiten gar zu fchwarz aus. Sparen wir fie alfo zu mundlicher Mittheilung auf. Ich erinnere Dich nur an die Erklarung der Albanerin von dem Geheimniffe der offenen

und geschlossenen Hand auf der Haarnadel \*), die hier eine Stelle sinden konnte. Die Freiheit der römischen Unterhaltung geht so weit, daß oft in einem gemischten Kreise von Männern und Frauen Gegenstände berührt werden, die bei uns nur unter Vertrauten eines Geschlechts in Anregung kommen konnen. Die italienische Sprache begünstigt die Nacktheit des Gesprächs und unterscheidet sich in dieser Hinsicht sehr bestimmt von der französisschen, deren Zweideutigskeiten viel verhüllter, freilich aber auch desto lüsterner sind.

Die Natur des Himmels ist es auch, die dem Italiener seinen seligen Leichtstun, seine Sorglosigkeit und Nachtässigkeit eingeboren hat. Göthe spricht in seinen Fragmenten aus Italien so wahr und klar über diesen Gegenstand, daß ich ein Paar Seiten daraus abschreiben muß, wenn ich mich weitläuftiger ausbreiten will. Der Italiener sorgt und schafft nur für heute und morgen, und darin ist er thätig, unverstrossen, wenn auch zuweilen etwas unbehülflich.

Was

<sup>\*)</sup> Siehe ben vierten Brief.

Bas er erforgt und gefchafft, genießt er flugs am nachsten Ruhetage, und fofort geht es wieder an die Arbeit. Kramern, Mafeln und Saufiren find die Lieblingsgeschafte bes Bolles, bas zu gunftigen Sandwerken feine Ausdauer und jum Mußiggange fein Bermogen hat. Rom und De a pel wimmeln von folden Leuten, benen man feinesweges ben Geift der Induftrie abfprechen fann. Aber freilich, fagt Gothe, feine nordische Industrie, die nicht allein für Zag und Stunde, fondern am guten und heitern Tage fur ben bofen und truben, im Commer fur den Winter zu forgen hat. Daburch, bag ber Rordlander gur Borforge, gur Ginrichtung, von der Natur gezwungen wird, daß die Sausfrau einsalzen und rauchern muß, um die Ruche im Winter zu verforgen, daß der Mann den Bolgvorrath, das Futter fur bas Wieh nicht aus der Acht laffen darf, werden die schönsten Tage und Stunden dem Genuffe entzogen und der Arbeit gewidmet. Ginen großen Theil bes Jahres entfernt man fich gern aus der freien Luft und bers wahrt fid in Baufern vor Sturm, Regen, Schnee und Ralte: unaufhaltfam folgen die Sahreszeiten aufeinander, und jeder, der nicht

zu Grunde gehen will, muß ein Sauchilter werden. Denn es ist hier gar nicht die Frage, ob er entbehren wollte. Er barf nicht ents behren wollen, denn er kann nicht entbehren: die Natur zwingt ihn zu schaffen, vorzubereiten. Sewiß haben die Naturwirkungen, welche sich in Jahrtausenden gleich bleiben, den Charakter der nordischen Nation bestimmt. Dagegen beurtheilen wir die sudichen Wölker, mit welchen der himmel so gelinde umgegangen, zu strenge aus unserm Gesichtspunkte.

Ja wohl. Da schreien die nordischen Fremdlinge in den sechs, acht Winterwochen, die sie
nur als kalt empsinden, weil sie schon italienischen
Sommer genossen haben, über die großen Stuben
mit den offenen Kaminen, über die lecken Fensterrahmen, über die kühlen Matraßen, und seufzen nach Eis und Schnee, Ofenrauch und Federqualm. Was würden sie für ein Paradies aus
dem schönen Lande machen! Aber die welschen
Taugenichtse und Faulenzer nehmen ihre gute
Lehre nicht an. Kaum einmal den Segen des
Kartosselbaues lassen sie sich gefallen und wenn sie
uns die heilige Frucht vorsezen, sagen sie wohl
gar spottend: Ecco mele tedesche! Sie selbst

aber wollen nicht recht anbeißen und bleiben lieber bei ihrer Polenta, ihren Feigen mit Rase und ihren eingesalzenen Fischen.

Es ist wohl mahr, was Schiller fagt, daß ber Bettler an der Engels : Pforte glucklicher lebt als wir im falten Rorden, und zwar nicht allein darum, weil er das ewig einzige Rom fieht. Er genießt, mahrend im Morden der Mittel= ftand noch mit den Bedurfniffen fampft. Uber mas verlangt er auch zum Genuffe? Lebensfulle, Gefundheit und Beiterfeit gab ihm ber Simmel, fein Erwerb ift feine Freude, eine Laute ober eine Pfeife, oder er reihet Rosenkranze aus bun= ten Beeren und lagt fie vom heiligen Bater ein= fegnen, ober er betet fur die Geelen im Fegefeuer, und wenn der Tag einmal einträglich gewesen ift, fo vergift er aller leerhandigen, die er überwunden und vielleicht bald wieder zu überwinden hat, und geht in das Puppenfpiel ober in die Offerie. Mur zu dem Karneval legt er einige Grofchen juruck, und mahrend die Staatskaroffen mit den glanzenden Masten im Corfo auf und ab rollen, fpringt er, in bunte Lappen genahet, mit Pritiche und Schellenhut durch die Gaffen von Eraftevere und fingt:

Godete, Giovinotti,
Spendete allegramente,
Or non si guarda niente:
È tempo di goder.

Ma quando vien Quaresima,
Mancando li danari,
Facendò gran Lunari,
Dovrete digiunar.\*)

WALLEY THE STATE OF THE SE

<sup>\*)</sup> Schlugverfe eines Bolfdliedes aus bem Rarneval 1818.

Den 24ften Auguft.

Immer und ewig Spiel und Fest, Ohrenweide und Augenlust, und Alles in raschem, gesetlichem Wechsel — so lebt das frohliche Volk der Siebenhügelstadt: und sie, die verwaiste Staatensmutter\*), blickt tiefsinnig aus ihren dunklen Bogen auf das bunte Gewimmel herab.

Ich will es versuchen, Dir eine übersicht bes römischen Lustkalenders zu geben. Die Kirche hat ihre glanzenden Feste darin verzeichnet und die Regierung ihre seierlichen Untritte und Abschiede, Preise und Strafen, jede Jahreszeit ihre Frucht und ihr Geschäft, ja selbst der Tod muß in buntem Pompe der unersättlichen Schausucht dienstbar werden. Wenn der Cavalier des Morzgens an die Toilette seiner Dame tritt und um ihre Besehle für den Tag bittet, so wird sie ihn fragen, was es heute gebe. Dann sagt er seinen Plaissirkatalog auf: zuerst vielleicht eine musikatische Messe in S. Ignazio, dann der gewöhnsliche Spaziergang im Corso, nach Tische etwa

<sup>\*)</sup> The Niobe of nations: nennt se Lord Byron in Childe Harolds Pilgrimage.

ein Ballspiel in ber Billa Borghefe, barauf eine offentliche Sigung in ber Academia Te= verina, ein Konzert, ein Luftspiel, in der Nacht Conversazione ober gar Illumination zu Ehren einer neuen Rardinalsmahl. Die Saupt= vergnügungen wechseln nach Sahreszeiten ober Rirchenordnungen. Das Jahr beginnt und schließt mit dem Weihnachtsmarkte, gleich darauf werden die Spaziergange und Lustfahrten' im Corfo und auf dem Monte Pincio voller und glangender, als bisher, benn der Karneval ift im Anguge. Sat diefer ausgetobt, fo geben die Kaftenpredigten Gelegenheit zu heimlichen Bufam= menkunften und öffentlichen Berfammlungen: denn die Theater find geschloffen. Im Marg fahrt und wandert man brei Sonntage hintereinander nach der Petersfirche, um die Maritoggi ein= fegnen zu laffen. Diefe gewundenen Ruchen, aus gewöhnlichem Semmelteig und mit einigen Rofinen zusammengebacken, werben alsbann an allen Strafenecken verkauft, befonders aber in ber Rabe der Petersfirche. Es ift Sitte und Pflicht ber Manner, ihren Frauen oder Geliebten an diefen brei Marzsonntagen einen folden Ruchen ju kaufen und ihn in der Peterskirche meihen zu

taffen. Die reicheren Berren geben noch einen Schmaus dazu, der jedoch immer nur ein Da = ritozzo genannt wird. Gleich hinterdrein ift Die heilige Woche mit ihren Illuminationen, Pros geffionen, Gefangen und Kanonaden \*) der Ge= genstand der allgemeinen Unterhaltung. Nach Oftern werden die Schaufpielhaufer wieder eroffnet. Um Johannistage ist Blumenmarkt auf dem Plate G. Giovanni in Laterano. Dann steht der Corfo verodet und auf dem Monte Pincio braucht nicht gesprengt zu werden: Rut= fchen, Reiter und Spazierganger find aus diefem Stadtviertel wie verbannt. Bald barauf zieht die Ruppelerleuchtung der Petersfirche und das Keuer= werk auf S. Ungelo die schaulustige Menge nach dem Batikan und an die Tiberufer. Um nachstfolgenden Sonntage beginnen die Fochetti auf dem Maufoleum des Augustus und vier Bochen spater die Stiergefechte und die Ilber= schwemmungen der Piazza Navona. Im Oktober feiert das Bolk die Weinlese am Monte

<sup>\*)</sup> Die Ranonen werden auf S. Angelo abgefeuert, während der Pabst von der Loggia der Peterefirche herab den Segen über das Bott ausspricht.

Testaccio und die Vornehmen fahren vor der Porta pia auf und nieder und steigen in den Bignen und Villen ab, um ben frischen Most zu prufen.

Du wirft mir ohne Zweifel entgegnen, daß Du in diesem Wechsel der Feste und Luftbarkeiten feine besondere Gigenthumlichkeit Roms vor an= dern großen Stadten erkennen mochtest. In Paris, Wien und London ift beren vielleicht noch eine reichere Auswahl, und die Leute werden dort nicht weniger aufgelegt fenn, sie zu genießen. Aber, wie man sie genießt, mein Freund, barin liegt das Unterscheidende. In Rom erscheint die Kestfreude als ein wefentlicher Bestandtheil des Bolkslebens und fast ohne individuelle Billfuhr, als ein Bedurfnig, das die Rirche und der Staat anerkennen und befriedigen helfen, als ein allge= meines Eigenthum, und nur ein Sonderling kann ungezwungen fich feines Untheils baran begeben. Bei uns hingegen ift fast jedes offentliche Fest und Schaufpiel ein Gegenftand bes Lurus und bem Geschmacke und Vermögen einzelner Rlaffen und Alter angepaßt: die meiften find daher Borrechte bes Reichthums geworden, und wo der Urmere mitgenießt, fuhlt er fich entweder untergeordnet, was seine Freude niederhalt, oder die settene Lust berauscht ihn, und er vergist sich und was sein ist, und erndtet lange Neue aus kurzer Zerstreuung. Der Romer hat einen vorztrefflichen Takt im Genusse: hingegeben und rückssichtsloß, und doch immer bewußt und anständig. Wir armen Nordlander! Wenn wir einmal den Wein der Freude in vollen Zügen kosten, so steigt er uns in den Kopf und wir schlasen oder zanken und prügeln uns. Der Romer genießt ihn mit dem täglichen Brodte und je mehr er trinkt, besto besser er ihm schmeckt.

Wo giebt es noch eigentliche Volksfeste im gebildeten Norden? Deutschland sing vor einigen Jahren an, ein neues zu seiern. Aber man blies die Jubelseuer auf unsten Bergen aus, noch ehe sie recht hell und hoch aufloderten. Gebe Gott, daß mit ihnen nicht eine andere Flamme erloschen ist, die sich nicht so leicht wies den entzünden läßt, wie jene! Nunmehr celes brirt man den Tag der Leipziger Schlacht, wo er noch in Deutschland celebrirt wird, mit Paraden und Mandvern und einem Dejeuner bei einer Hoheit oder einer Ercellenz. Warum gönnt man dem Volke nicht die unschädliche Täuschung,

bağ es auch noch einige Urfache habe, diesen Tag

Woher diese traurig ernsten Betrachtungen in dem lustigen Rom? Die Ruinen lehren Weltgesschichte, mein Freund, und die Vergangenheit beleuchtet Gegenwärtiges und Zukunftiges mit warnender Fackel.

tales on the manufactured by the formal

And the second that the second that the

of the other plants and a section and

## Sechszehnter Brief.

Rom, ben goften Huguft.

Deute habe ich Abschied genommen. — Auf Wiedersehen, mein Nom! — Morgen vor Sonnenaufgang reisen wir. Es ist schon Mitternacht, aber ich kann nicht schlafen, so voll und schwer ist mir das Herz. Setze Dich zu mir, mein Freund, und laß uns mit einander plaudern, bis der Wagen vor der Thüre rasselt. Die Lampe flackert hoch und hell in dem letzen Die, und der alte Oste, mein Nachbar, hat ein Paar Fogelietten seines besten Albanerweines zum Abschiedetranke herübergebracht. Wenn Sie wieder nach Rom som kommen und ich lebe noch, so sollen Sie dieselbe Sorte zum Willsommen trinken, sagte er dabei: ich letze ein kleines Käßchen für Sie zurück. — Omen accipio, Bacche! —

Wie man sich von seinen alten Freunden trennt, so habe ich in den letten Tagen meine liebsten Plage, Ruinen, Kirchen und Villen bes fucht: sie ergriffen mich tiefer, als im ersten Unblicke, sie waren dem Auge so neu, und doch dem Herzen so treu! Ich mußte mich losreißen, um nicht zu weich zu werden.

So lebt denn wohl, Gotter und Gottinnen bes Batikans, Roliffeum, Pantheon, du auch alte Bafilika mit beinen Zederbalken und beinem fchimmernden Saulenwalde \*), ihr Pinien ber Billa Pamfili, ihr Enpressen bes Monte Mario, und bu, graue Pyramide des Cestius! Soll ich es Dir gestehen, mein Freund? Mis ich heute uber die Graber ging, die den Suf bes alten Maufoleum's mit grunen Sugeln und weißen Marmortafeln umfranzen, konnte ich mich bes Bunfches nicht erwehren, einst an dieser Statte zu ruhen. Der Tob verliert hier feine Schauer: bie Pyramide ergahlt von dem Untergange ber ewigen Beltbeherrscherin\*\*) und bedeckt mit ihrem Schatten alle die fleinen Trauer= mable und Denksteine umber, aber Becherklang,

<sup>&</sup>quot;) Die Rirche bes beiligen Paulus vor bem von ihr benannten Thore.

<sup>&</sup>quot;) Rom nannte fich felbft bie emige Stabt.

Zanz und Gefang schallt aus ben Tabernen bes Scherbenberges herüber und verscheucht die schwarzen Gespenster der Nacht.

Von der Pyramide ging ich långs dem Tiberufer und über das Forum nach dem Corfo zurück. Es mochte eine halbe Stunde vor Ave
Maria seyn, und die Wagen und Spaziergänger
zogen sich aus der Straße über die Piazza del
Popolo den Monte Pincio hinauf. Ich
folgte traurig der fröhlichen Menge. Der grüne
Berg glänzte von bunten Sonntagskleidern, und
wenn man der gewundenen Straße von unten
hinauf mit- den Augen nachging, so glaubte man
eine festliche Wallsahrt vor sich zu sehen.

Wie oft habe ich biese Gange durchschritten, wie oft auf diesen Banken gesessen und über die ewige Stadt hinabgeschauet, wenn die untergehende Sonne aus Pinien und Eppressen ihre letten rothen Lichter über die Kuppeln und Thurmspiten streuete! Ich kenne die Gesichter und Kleider, die an mir vorüberstreisen, ich weiß, wer aus den Wagen steigen wird, die vor dem Schlagbaume halten, und morgen wandelt und rollt die bunte Gesellschaft unverändert durch dieselben Gange, und kein Auge vermißt mich.

Ich mußte noch einmal alle Puntte der Ausfichten auffuchen, nach ber Billa Borghefe hinab und weiter hinaus bis an bas Sommer: haus des Raphael, bann nach ber rothen Billa Poniatowsen, und immer wieder über die Stadt bis an die Pinien und Ippreffen ihrer Bugel. Ich weiß nicht , wie jeber Baum , jeder Strauch mir heute fo bemerkenswerth fchien, und wie die Geffalten und Gruppen der Luftwandler mich fo mahlerifch und bedeutend anfahen. Diefe gefchloffenen Staatsfaroffen mit den gepuderten Ropfen an den Fenftern, diefe leichten offenen Ra= lefchen mit ben grunverfchleierten Englanderinnen, und jene große Romerin, gang allein mit ihrer Schonheit und ihrem Stolze in dem altvaterifchen reichvergolbeten Familienwagen. Dazwischen ziehen bie violetten Buben aus den Seminarien , geführt von ihren schwarzen Auffehern, in geordneter Schaar einher', und bie jungen Abbaten, an einem Urm eine Mutter, an dem andern eine Tochter, freuen fich, daß fie nicht mehr in folder-Ordnung fpagieren muffen. Much einige Roth= ftrumpfe: schimmern burch bie Menge und die Bute fliegen rechts und links vor ihren Tritten. Weiterhin durchbricht ein englisches Reitpferd mit

einigen Seitenfprungen die ruhige Alltäglichkeit, und die Magde mit den Kindern auf den Seitenbanken schrecken auf und schreien: Ah, che brutto Inglesaccio!

Die Beschreibung heitert mich auf, mein Freund, und ich bedarf der guten Laune: darum vergieb mir die Geschwäßigkeit. Schelte mich kindisch! Du bist nicht in Rom gewesen. Bielz leicht wechseln wir bald die Rollen. Darum will ich mich nicht scheuen, Dir zu erzählen, daß ich kaum ohne Wehmuth mein Glas Eis in dem Kaffehause, auf dem Sipfel des Hügels, genießen konnte, weil ich immer dabei denken mußte: Es ist das leste an dieser Stelle.

Die Sonne eilte zum Untergange. Hinter ben Ippressen des Monte Mario schwamm sie in einem goldenen Meere und gegenüber hingen ihre letten Lichter auf den Pinien der Villa Borghese. Die Berge von Tivoli und Frask ati, mit ihren weißen häusern und Villen, lagen klar und dunkelblau im Morgen, und gegen Abend dampste die Gegend in schimmerden Nebeln. Che bell' Ave Maria! sagten die Römer, die nicht leicht von Naturschönheiten sprechen, und standen still. Der Feuerball sank

hinunter, aber purpurne Strahlen schossen aus seinem Bette empor und bildeten eine neue Sonne. Die Glocken fingen an zu lauten, es ward ruhig unter der Menge, und die Frommen zogen die Hute ab und bewegten die Lippen: Ave Maria!

Gute Nacht, mein Freund, zum letten Male in Rom gute Nacht! Möge die Erinnerung an Italien sich wie der Purpur und die Rosen dieses letten römischen Uve Maria über die trüben Nebel meines nordischen Lebens breiten!

La racanality and the

All these boards over 17th to be and

or the second second second second

## Siebzehnter Brief.

Droteto, ben 3ten September 1818.

Sch war ein wenig eingeschlummert und traumte von einer Seefahrt in einem sorrentinischen Marktschiffe, das Zitronen und Drangen nach Neapelschirte. Ich lag auf den goldenen Früchten aussgestreckt, rechts und links sang eine Schifferin zu ihrem Ruder, und die Wogen leuchteten unter den Schlägen. Da pochte der Betturino an den Lasden und ich war gelandet: aber statt der Schiffsstadung lag nur eine Drange voneinandergeschnitzten auf dem Tische vor meinem Bette. Ich habe sie halb im Schlafe geschält und so hat sie mir den würzigen Traum zugeduftet.

Meine Reisekleider hatte ich auf dem Leibe, der Koffer war schon gestern Abend aufgepackt worden, augenblicklich saß ich in dem Wagen. Es war duster und leer auf den Straßen, das Raffelit der Råder hallte weit hinaus. Wir hielten vor

ber Thure meines Freundes, er ließ nicht lange auf fich warten, grußte mich und brudte fich verstummend in die andere Ede. Und fo rollten wir vorüber an ben wohlbekannten Plagen und Saus. fern, und die Erinnerungen ftanden vor den Thuren und schaueten aus ben Tenffern auf uns berab. Die Springbrunnen rauschten vernehmlich in der Stille, an den Marieenbildern glommen bie letten Schimmer ber Lampen, und auf der Engelsburg leuchteten einige Fenfter. Wir mußten über die Engelsbrude fahren und gur Porta Ungelica hinaus, weil die Strafe uber Pon= te Molle gepflaftert murde. Wenn wir bei ber Ausfahrt nicht geweint haben, fo verdanken wir es vielleicht nur diefem Umftande : benn Ponte Molle foll etwas eigen Weichmachendes fur bie Abreifenden haben. In der Kampagna umfing uns ein kalter Morgennebel, ber uns nothigte, Die Wagenfenster heraufzuziehen, aber bie aufgehende Sonne vertrieb ihn schnell und lud uns zum Spaziergange ein. Da ftanden wir ftill und schaueten ruckwarts: doch Rom mar nicht mehr zu feben.

Ich habe in der Schwarmerei meiner Abschiedstrauer vergessen, Dir zu schreiben, daß ich Deinen

Brief vom funfgehnten Juli einige Tage vor meiner Abreife aus Rom empfangen habe. Du führst barin Die Gegenstande auf, von benen ich in meinen Briefen aus Albano und Rom theils gar nicht, theils im Boruberfluge, mit ber Bertroftung funftiger ausführlicher Behands lung, gesprochen habe, und heischeft nun von mir, biefe Lucken zu bugen. Ich muß gefte= ben, bag in bem Berfolge meiner Arbeit mir felbst ber Gedanke eines vollständigen Sittenge= malbes von Rom in ben Ginn gekommen ift, ber bei beren Beginne fehr fern von mir war: aber gerade bein Luckenverzeichniß vertreibt ibn wieder, benn ich glaubte schon viel weiter vorgeruckt ju fenn, als ich es in der That bin-Bare Deine Mahnung fruber gekommen, fo hatte ich mich vielleicht noch über Manches unterrichten und vervollständigen konnen, was ich fruherhin vernachläffigt habe, besonders über die pabstliche Regierung, offentliche Unstalten, Ur= menwesen, Polizei und Lazarethe. Sa, ich sehe ein, wie fehr bas Intereffe meines Buches in Soffnung burch einige Rubriten mit Diefen ilberfchriften gestiegen fenn wurde, in einer Beit, wo die Regierten alle mehr von der Regierung

verstehen wollen, als die Regierer, etwa so, wie der Schuhträger besser fühlt, wo und wie der Schuh druckt, als der Schuh mach er. Nun ist es zu spat: einige Anekdoten aus der neuesten römischen Staatsgeschichte, die nicht in den Zeitungen stehen, kannst Du in meinem Tagebuche lesen, wenn ich bei Dir seyn werde, und wir wollen sie alsbann ausziehen und unsfrem Werke als Zugabe einverleiben.

Drei Briefe verspreche ich Dir noch über Rom, Römer und Römerinnen, und zwar mit Deinen überschriften: Aberglaube und Wunz derglaube, Cicisbeat und Theater. Dann sey die Erinnerung aus Rom ihrer Pflicht entlassen. Ich, sie wird mich barum nicht verlassen!

Charles of the country of the countr

male in an external and soft and the

IN OR THROUGH TO ST WHITELD

## Den aten September.

Der Aberglaube ber germanischen Botter wurzelt tief in ihrer innerften Natur und ift fo alt als fie felbft. Die geheimen Rrafte der Gle= mente und himmelBericheinungen, verforpert in 3wergen, Elfen, Gnomen, Niren, Robolben u. f. w., die theils als Freunde, theils als Feinde bes Menschengeschlechts unter ihm manbeln und handeln, find die Bauptgegenstande ihrer Geifterfurcht und ihres Geifterbannes. Wir begegnen ihnen bis in anscheinlich driftlichen Festlichkeiten und Spielen, g. B. ben Johannisa feuern, in Sausapotheken und Wochenstuben, in unverganglichen Sagen und Liebern. Das allgewaltige Naturgefühl bes beutschen Bolfes und der aus ihm entsproffene Naturdienft , ber fich trog bem aufgepfropften Beroenbienft fpaterer Ginwanderer, ja felbft in dem Alles umfangen= ben und versohnenben Chriftenthume, als ein Rachschauer ber alten Gotterfurcht, bis auf un= fere Tage erhalten hat, ift ihr Boben und ihre Burgel. Es ift anziehend, benfelben Aberglauben ichon in Rarls bes Großen Gefegen ver= boten zu feben, der die Berengerichte der mittleren Zeiten begrundete, und ben die neueste Aufklarung bis heute noch nicht ganzlich auszus rotten vermocht hat.

Der uralte Naturdienst der Griechen stücktete, nachdem der vergötterte Kretenser mit seinen Brüdern und Kindern das Geschlecht des Hims mels und der Erde theils gefesselt in die Unsterwelt geworfen, theils zu dienstbaren Geistern gewonnen hatte, in die Mysterien und Orgien von Samothraze, Eleusis u. s. w. Aber die Ungeheuer der Natur erschütterten aus ihren Kerkern die Erde und spieen Flammen empor, daß Zeus auf seinem Throne zitterte und an ein Schick sal dachte.

Die Italer vertauschten die einheimischen Naturgötter mit den historischen Göttern der einz wandernden Griechen, befonders seitdem die Berzeinigung vetruskischer und hellenischer Fabeln und Beremonien eine römische Staatsreligion bildete. Was darin von italischer Mythologie blieb, verzlor in der neuen Form die alte Bedeutung, und von dem Glauben und Kultus des Landvolks, das den italischen Gottheiten långer und reiner treu blieb, haben die Schriftsteller der Römer und zu unterrichten verachtet. In den Kaiser-

zeiten hielten die wundersuchtigen Romer sich durch agyptische und chaldaische Ungeheuer, Zaubereien und Taschenspielereien für die ganz etz starrten, aber immer nach praktischen Staatsz gotter schadlos. Endlich hat sich noch in den mittleren Zeiten mancher germanische Aberglaube in Italien sestgesetzt.

Diese verschiedenartigen fremben Elemente lies ken sich vielteicht noch heute in dem Aberglauben der Italiener aus einander setzen, wenn man sich die Mühe geben wollte, ihn genau zu prüsfen. Mitunter stoßen wir auf das krasseste Heis denthum, z. B. die kleinen Priape, welche von den neapolitanischen Bäuerinnen als Amulete an der Brusk getragen werden, um die Fruchtbarkeit zu fördern. \*) Andere führen in gleichem Verstrauen ein christliches Heiligenbildchen bei sich. So hat überhaupt der größte Theil des heidnisschen Aberglaubens ein heiliges Gewand angezos gen und sich an Kirchen, Märtyrer und Relisquien gehängt. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Siehe Müntere Reisenachrichten.

<sup>&</sup>quot;) Siehe bie Bruchftude meines Tagebuches, nament-

Die Geschichten von Beiftererscheinungen und Gefpensterfputereien, die in Stalien felbst auf: kommen, tragen einen beiteren, oft fast burg leften Karakter. Das- sich bei uns mit Geheut und Rettengeraffel vernehmen lagt, wird hier zum neckenden Lachgeiste, den fie Spirito folletto nennen. Er klappert mit Flaschen und Taffen, fpricht mit ben Ragen, Schlägt Thuren und Fenster auf und zu , und wenn er grg ift, wirft er die Schlafer wohl auch einmal aus dem Bette. Go fteht feit Jahren ein Saus in Rom, zwischen S. Maria Maggiore und dem Lateran, unbewohnt, weil ein Rapuginer barin bes Machts Meffe lieft und klingelt. Non lascia dormire la gente; bas ist bas Schlimmste, mas die Romer dem Gespenste nachzusagen miffen. Nicht ernsthafter und bedeus tungsvoller erscheint in Italien die Welt der Traume und Uhndungen, und wo man ihnen Glauben fchenkt, gefchieht es aus Ruriofitat. Auch wird der Volksglaube so eifrig in Unspruch genommen durch die Wunder alter und neuer Beiligen und durch die geheimnisvollen Rrafte ber Bilber und Reliquien, daß ber Aberglaube, ben wir nach den obigen Betrachtungen einen Naturaberglauben nennen wollen, nur burch Zus sammenwachsung mit jenem feste Wurzel schlagen kann. Der übrige verliert Vertrauen und Furcht und wird Zeitvertreib der Neugierigen. Einige Beispiele des Aberglaubens und des Bunderglausbens aus Rom werden meine Behauptungen belegen.

Der Sammelplat der romifchen Beren, " des ren es unter ben jungen und alten Beibern eine große Menge giebt, ift das antike Forum, bas jegige Campo Baccino, Dort halten fie ihre nachtlichen Busammenfunfte, bie größte und festlichste in der Johannisnacht, zu der sie alle in schwarzer Ragengestalt und mit feurigen Mugen erfcheinen. Diese Bermandlung bewirken fie durch eine geheimnifvolle Salbe, deren Saupt= bestandtheil Pimpinellenwurzel fenn foll, und mit ber fie fich den gangen Leib einreiben. Wer denkt hiebei nicht an die theffalischen Zauberinnen? — Die Beren brauen Tranke, welche Liebe ober Bag erregen, beschworen Abwesende durch Bauberformeln und machen Wetter. Aber ihre größte Unthat ift das Aussaugen der Rinder: Diefe vertrockenen bann allmählig, bald schneller, bald langfamer, und man schimpft baber einen burren Rorper: Succhiato dalle Streghe,

Die Philtra sind in Neapel zu Hause. Ich habe in einem kurzen Aufenthalte mehrere hinsschwindende Jünglinge gesehen, von denen die allgemeine Stadtsage behauptete, sie hatten Liesbestränke genossen. Man ist daher sehr behutsam mit dem Verschenken von Haaren, weil man glaubt, daß der Liebeszauber sich leicht an sie knupfen lasse. In Nom soll man sicherer seyn. Doch vermeidet man im Karneval, die von den Masken ausgetheilten Konfetti in den Mund zu nehmen, und warnt wohl unwissende Fremde davor. Daher hört man zuweilen von weiblichen Masken den Scherz: Mangiate, mangiate i consetti. Non siete tanto bello, per aver paura d'una fattura. \*)

Die Furcht vor Wettermachern ift unter dem Landvolke, besonders in den Gehirgen, allgemein verbreitet. Ein danischer Botaniker, der ohne Begleitung eine Reise zu Esel durch die Abruzzen macht, melbete vor Aurzem seinen Freunden eis

Davon ist auch bas Berbum fare gebräuchlich und man fagt z. B. Questa ragazza vi fa: dieses Madchen hat euch wie bebert gemacht, ihr fept toll in sie vertiebt.

nige gefährliche Abentheuer, bie ihm biefer Boles. alaube jugezogen hat. Das Landvolk hatte ihm zugefehen, wie er in einfamen Schluchten und Rlippen Pflanzen und Steine sammelte, und Bermunderung darüber ausgedruckt. Bald barauf wutheten Gewitter und Sturme in berfelben Gegend. Da liefen die Leute gusammen, griffen den Reisenden mit Steinwurfen an und verfluchten ihn als einen wettermachenden Bauberer. Er betheuerte feine Unfchutt nach Moglichkeit. aber bas aufgebrachte Bolk bemachtigte fich feiner Sammlungen und untersuchte fie auf bas genaueste. Daburch milberte sich bie Buth der Menge: benn man fand feine Wurzeln, fong bern nur unschuldige Blatter und Bluthen. Doch zweifelten Ginige, ob er feine Burgeln nicht eben in den vorigen Tagen verbraucht hatte. und fo entließ man ben Pilger mit ber Drohung. daß es ihm das Leben koften werde, wenn er eine einzige Burgel aus der Erde giehe.

Oftmals genugt eine abentheuerliche Rleibung, ein finsterer Blick, eine ungewöhnliche Gestatt, einem Fremdlinge in den romischen Gebirgen ben Namen eines Zauberers und Schaggrabers zu

geben. Ich habe es erlebt, baß die schwarze deutsche Tracht mit langen hinten herabhangenden Haaren und ungestuttem Barte die Veranlassung solches Argwohns wurde.

The same of the sa prising warmen's and think manifer the way of the feme with man origin TO MAN TO THE PROPERTY OF THE REST OF THE PARTY OF THE PA medical admitted the the object parents with the first the state of the erich and court into their it is the configure Extendence of the control of the formation of कार हरानी में ति अस्पतीलक विभावतिक स affor you will have one street constitution TAV LANGE OF A THE THE MINE The medical trains to the state of the grand stimules were made government agent will see that my me and gratigables of one or mingt when milet need bad indi by Tol . . . . Pier and Car. Langue appring and

Directly gender the absence of the congress of the congress of the constraint of the

## Den Sten September.

tim den christlichen Aberglauben in Rom zu betrachten, muß ich mich meines Protestantis= mus entaußern, damit ich nicht etwa einen Glauben, statt eines Aberglaubens, angreise. Es sollen auch hier nicht priesterliche Mißbrauche aufgedeckt werden, sondern die Verirrungen des wundersuchtigen Volkes, welche die Kirche wes ber unmittelbar erregt, noch unterstüßt. Oft= mals hemmt und straft die geistliche Regierung sogar die unwürdigen Ausbrüche des Bolksaber= glaubens, wovon ich nur Ein Beispiel auführen will.

Ich ging eines Abends durch die enge Gaffe der Sabina. \*) Eine Menge Volks hatte sich in einem Winkel versammelt und war in heftiger Bewegung. Dazwischen schritten pabstiliche Gensedarmen auf und nieder, die Vorübergehenden abweisend und die Versammelten zerstreuend und beobachtend. Ich wandte mich mit meiner Neuzgierde an einen Zuschauer und ersuhr Folgendes.

<sup>\*)</sup> Siehe bie Brudftude aus meinem Lagebuche, Januar.

In diefem Winkel hangt ein unscheinbares Mabonnenbild mit zwei Kerzen, por bem bie meis ften Leute vorübergeben, ohne einmal ben Sut abzunehmen. heute Abend plauderten zwei Frauen vor bem Bilbe, und als dabei ihre Blicke auf bas Geficht ber Madonna fielen, fahen fie, wie bie Sochheilige bie Augen schmerzlich um und um brebete und bald gen himmel, balb auf fie herab schauete. Da fanken bie Frauen auf bie Kniee und Schrieen Mirakel, und alsbald stromte bie Nachbarschaft aus den Baufern, die Borübergehenden wurden festgehalten, und die Bunberfage flog durch bie Stadt. Aber es bauerte nicht lange, da schickte die Inquisition \*) diese Gensdarmen mit dem Befehle, die Lichter an bem Bilde auszublafen und das Bolf zu zer= ftreuen. Golder Frevel emporte die Glaubigen, und viele liegen fich ale Martyrer arretiren.

Die Legende von dem Muttergottesbilbe im Pantheon mag hier als Seitenstuck Plat finden. Die Bunderstatue der Maria della Rotonda war vor nicht langer Zeit unbeachtet und une

<sup>\*) 216</sup> oberfte Polizeibeborbe.

thatig; nur eine fargliche Bllampe brannte an ihrem Altare, ber jest von ungahligen Rergen schimmert, und fein Weihbildchen hieng an ih= rem Leibe, der jest mit Bergen und Kronen und Urmfpangen und Salsbanbern über und über bedeckt ift. Gines Tages hatte ber Ruftos ber Rirche vergeffen, den trodenen Docht der Lampe mit El anzufeuchten, und gegen Ubend, als die Thuren verschloffen waren, erlosch die heilige Flamme. Da horte das Bolk auf bem Plate eine laute flagliche Stimme aus ber Rirche rufen: Oglio! Oglio! Man ließ die Thure bes Beiligthums offnen und erkannte bas Dunber. Der Ruftos murbe fast gemißhandelt, und noch in berfelben Nacht brannten Rergen vor bem beleidigten Bilde. Seit dieser Beit heilt es Rrante, vergiebt Gunden und vollbringt Mirafel aller Urt. So horte ich bas Bolk erzählen: wie viel die Rirche bavon anerkennt, weiß ich nicht.

Wollte man die neuesten Legenden der kleinen Stadtheiligen erfragen oder sie aus den Botive bildern herauslesen, so wurden sich die beiden angeführten Bundergeschichten in Aunderlichkeit leicht überbieten laffen. Diese Stadtheiligen, die

gewiß anfanglich beidnifche Schusgotter erfeben mußten, fteben in einem gewiffen Rangftreite unter einander. Jede Stadt ift folk auf ihren Beiligen und fucht ihn über die benachbarten zu erheben. Durch außerordentliche Wunder vergro= Bert Einer auch wohl feinen Begirk und gieht die Sulbigungen bet Nachbarschaft ein. Go erzählte mir meine Wirthin in Gorrent, die gesprachige Donna Rofa, daß im ganzen Konigreiche fein befferer Beiliger zu finden ware, als G. Untonino von Corrent. Alles, was fie druckte, nahme er bon ihnen, Alles, wonach fie ber langten, gabe er reichlich: Sonnenschein und Regen, ruhiges Meer, Fruchtbarkeit und Ge= fundheit. Die Frau fprach mit einer fo feligen Überzeugung, und die behagliche Mäßigkeit ihrer Wirthschaft, die frischen heiteren Gefichter der Sorrentiner, die von goldenen Fruchten gefrummis ten Drangenbaume, der dunkelblaue himmel und die kuhlende Regung in der heißen Luft fpras den mit fur ihren Beiligen. Dagegen flagte fie uber die G. Conftanga von Rapri, ihrer Bas terstadt. Daber benn auch ihre Bermandtschaft, die noch auf der Insel wohnte, nach Goerent fame, wenn fie ein großes Unliegen an iben Dim=

himmel hatte, um den G. Antonino gu ihrem Unwalbe gu machen.

Die Neapolitanischen Schiffer nehmen ein Raftchen voll fleiner Beiligenpuppen zu jeder Fahrt mit fich. Es find theils ererbte Schut= heilige, theils folche, deren Tuchtigkeit fie felbit gelegentlich erprobt haben. Rommt nun ein Sturm, fo laffen die Schiffer ihre Ruder finken und holen das Beiligenkaftden hervor. Der erfte Patron wird aufgestellt und mit Wuth um Bulfe angeschrieen. Der Sturm wachft, man wirft ben ohnmachtigen ober verstockten Beiligen an die Erde und beschimpft ihn; ein Underer wird an feine Stelle gefett und bald ebenfalls gemighandelt. bis endlich der himmel ober auch ihre eigene Arbeit dem eben angebeteten gunftig ift, ber alsbann weiter empfohlen und nach glucklicher Beimfehr mit Gebeten geehrt wird. Bei ber Landung lagt man eine kleine Buchfe in bem Kreise der Paffagiere umbergeben und sammelt Allmofen zu Gebeten fur die Seelen im Fegefeuer, die nacht und durr, mit hochausgestreckten Sanden in lodernden Flammen brennend, auf der Budfe abgebildet find.

Die Stunde ruft mich zu dem Dome. Ich kann das herrliche deutsche Bauwerk\*) nicht oft und lange genug betrachten, und es wird mir schwer, davon zu schweigen. Aber Rom will sein Necht haben.

<sup>&</sup>quot;) So deutsch, wie nur eine Rirche unter Italiens belterm himmet feyn barf und kann.

Beilage jum fiebzehnten Briefe.

Auch die orientalischen Feeen haben sich hie und da in Italien niedergelassen, besonders seit ben Beiten, in denen sie mit Karl dem Großen und seinen Paladinen die Welt durchzogen. Diese Lokalseeen darf ich nicht ganz übergehen.

Gine der genanntesten ift die Fata Mor= gana, deren Reich die Meerenge zwischen Reg= gio und Meffina ift. Dort lagt fie bann und wann ihre schimmernden Pallafte und bie gange Berrlichkeit ihrer Sofhaltung aus den Bellen fteigen und den Mugen ber Sterblichen ficht= Dadurch verlockt sie die jungen bar merden. Schiffer, die sie liebt, und entfuhrt sie in die Diefe Fabel grundet fich bekanntlich auf eine optische Lufterscheinung, die man im beutfden Rimmung nennt \*), aber dafur giebt bas Bolk seine Schone Sage nicht auf, und trofflich flingt in den Rlageliedern um ertrunkene Sung= linge der Name der Fata Morgana, in deren Urmen die Geligen ruben. \*\*)

<sup>\*)</sup> S. Geograph. Ephemeriben 1819. Fünften Bbe. 3weiftes Stud, und bie Memoires de Gorani B.I. S. 120.

<sup>\*\*)</sup> Eine wunderherriche Befchreivung ber unterirdifchen Pallafte ber Morgana giebt Bojardo im Berliebe

Von toskanischen Feecn sinde ich in den treffztichen Briefen des Castellan\*) einige anziehende Nachrichten, die auch in dem Morgenblatte mitzgetheilt worden sind. \*\*) In der Gonfalinazwischen Florenz und Pisa erhebt sich ein großer Fels in der Gestalt eines viereckigen Thurzmes, welcher Masso delle Fate heißt. Ein andrer Ausenthaltsort der Feeen ist der schone Berg von Fiesole. Dort zeigt jedes Kind die Eingange zu ihrem unterirdischen Hose, die Löcher der Feeen (Buche delle Fate), wo schon Karl der Große reiche Geschenke niedergelegt hat.

Die Feeen sind machtiger als die heren und meist von großmuthiger Natur. Eines ihrer vieten Wunder ist die Wiederbelebung und Verjungung ihrer Lieblinge. Dieses geschieht auf solgende Weise: Eine große fette eingepokelte Sau wird von einander geschnitten und der menschliche Leichnam in ihren Bauch begraben. Darauf wird

ten Roland. Der Deutsche findet fie in Bat. Schmidte furzlich erschienenem verdienstichem Buche: Rolands Abentheuer, in hundert romantischen Bildern, nach Bojardo. Band 2.

<sup>\*)</sup> Lettres sur l'Italie, par Castellan. Paris 1819. Dritter Band, Brief 52 und 58.

<sup>\*\*) 1819.</sup> Nr. 178. 79.

das Thier von oben bis unten wieder zusammengenähet. Sodann halten die Feeen der Sau eine Melone vor den Ruffel, und sobald dieser Dust dem Eingenäheten in die Nase steigt, fängt er an, sich zu suhlen, das Grab wird wieder ausgeschnitten, und schön und lebendig springt der Leichnam heraus.

Die toffanischen Mutter und Ummen schrecken Die Rinder mit ber garftigen Fee Befana, Die in ber Racht vor bem Dreifonigstage in ber Be-Stalt einer riefigen Puppe burch bie Straffen von Floren g gieht, begleitet von Factetn, Trompe= ten und Trommeln. Diefe Feierlichkeit eröffnet den Karneval, und nachdem die Puppe die ganze Stadt durchtobt hat, wird fie von einer Brucke herab in den Fluß geworfen. Den Kindern abet fagt man: fie fliege burch ben Schornstein in bie Baufer, um bie ungezogenen gu beftrafen, fur bie frommen bingegen bringe fie Spielfachen und Buckerwerf mit. Daher hangen die Rinder an diefem Borabend ihre Rode oder Sofen mit ausgeleerten Tafchen in dem Sausflur auf, um fie fich von der Fee fullen zu laffen.

will be said to the soul on

## Achtzehnter Brief.

Perugia, ben gten Geptember.

Carry of the later of

Einen schicklicheren Plat hatte ich auch in Rom nicht finden konnen, um mich mit Dir von dem Cicisbeate und ber italienischen Galanterie gu unterhalten, als das Posthaus zu Perugia. Mein Schreibtisch fteht an dem offnen Fenster, bas nach dem glanzenden, breiten Rorfo hinaus= Schauet, der jest von Schoner Welt wimmelt und rauscht, und unter mir klappern Taffen und Glafer im Raffehaufe. Die Beiber von Peru= gia fonnen mit den Romerinnen in ftolger Schonheit wetteifern und fteben in bem Rufe, fie in erotischer Birtuositat zu übertreffen. Wie manchen Blick werde ich mahrend bes Schreibens von bem Papiere hinmeg und zu ben Fenstern hinaus in große schwarze Klammenauger, werfen muffen: und wie gern mochte ich armseliger Reisekorvespondent, statt aller Tintenklekserei, Dir jenes lebensfeurige Schwarz auf Weiß, bas aus den lustwandelnden Gesichtern mir entgegenleuchtet, mit einem Zauberspiegel über die Alpen strahlen lassen.

Das Cicisbeat ber Italiener ift aus zwei Elementen zusammengebildet: aus der Galanterie bes Ritterthums und ber neuen Gefelligkeit. 2018 jene die Damen nicht mehr vor Raub und Mord zu schüßen und ihren Sabebank in Turnieren zu gewinnen Gelegenheit fand, bot ber Ritter feiner Gebieterin ben entharnischten Urm und fuhrte fie burch die Strafen, bob fie in den Wagen, trug ihr ben Facher nach, ftand in Festen und Schau= spielen hinter ihrem Stuhle und flufterte mit ihr: bavon erhielt er ben Ramen Cicisbeo. In Genua foll die allmählig einschleichende Sitte zuerft bie Macht eines ehelichen und gefelligen Ges feges erlangt haben: - die blubende Sandelsstadt bedurfte beffelben mehr als andere. Der Drang ber Geschäfte trennte ben Chemann fo oft und fo lange von feiner Frau, daß biefe mahrend feiner Ubmefenheit eines ftellvertretenden Begleiters und Gesellschafters kaum entbehren konnte, wenn fie nicht tyrannisch eingesperrt werden follte.

Die von Fremblingen aller Lande wimmelnden Straßen mögen auch wohl einen mannlichen Schutz für jeden Ausgang befonders nothig gezmacht haben. So wurde denn durch beiderfeitige übereinstimmung ein Hausfreund erwählt, ein armer Verwandter oder ein Geiftlicher, der nun für ein und alle Mal die Wacht und den Schutz der anvertrauten Chefrau übernehmen mußte.

Bas die Nothwendigkeit erzeugt hatte, bas wurde bald von der Mode genahrt und ausge= fchmuckt, und verbreitete fich uber das gange Italien. Denn bas neue Berhaltniß ichien allen Partheien bequent und anmuthig, und auch die Eifersucht mußte fich darein fugen, weil keine Ausnahme ohne Lacherlichkeit durchzuseten war. Statt ber armen Bermandten und Geiftlichen, bie nicht jede Familie in Bereitschaft hatte, trat mancher reiche weltliche Fremdling in den Dienft eines Cicisbeo, und ber Chemann hielt fich fur etwanige Burucffegungen bei einer andern Bebieterin Schadlos. Eine Frau ohne Cicisbeo mard verachtet, ein Mann als Cicisbeo feiner eigenen Gattin verlacht, ein schoner und vornehmer Cicisbeo brachte Ruhm und erregte Reid, und

ein unverandertes Cicisbeat hieß Treue und Standhaftigkeit. \*)

Das Cicisbeat besteht jest nirgends mehr in seiner vollen Macht und Ehre, und seine ilbersbleibsel, beren man die meisten und größten in Genua, Venedig, einigen andern lombardischen Städten und in Florenz antrifft, werden allmählig von einer weniger auffallenden Sittenslosigkeit verdrängt, besonders seit dem Einslusse der Franzosen. Dennoch muß ich hier von den Satungen des Cicisbeats mit einiger Ausführzlichkeit sprechen, weil nur aus ihnen der Charafiter der italienischen Galanterie richtig aufgefaßt und beurtheilt werden kann, wie eine Ruine aus dem ergänzten Bilde des zerstörten Gebäudes:

In dem erften Jahre nach ihrer Verheirathung ober bis zu ihrer erften Niederkunft heißt die Ehefrau Novigia und darf in der Begleitung

e) Luttin be Chateanvieur erzählt in seinem schon einmal angeführten Berke über Italien, daß er in Flovenz der Leichenrede (Eloge funebre) eines als Greis verstorbenen Mitgliedes der Academia dei Georgofili zuhörte, in welcher unter andern Lobeserhebungen auch die funfzigiährige eremplarische Ersulung seiner Pflichten als Elcisbeo ausgezählt wurde.

ihres Gatten auf Konversagionen, Ballen und Schauspielen erscheinen. Nach biefer Periode wird ein Cicisbeo oder Kavaliere fervente gewählt, der biefe öffentlichen Dienftleiftungen an bes Cheheren Stelle übernimmt. In ber Bahl herrscht nach ben Umftanden, balb ber Geschmack ber Frau, balb die Eifersucht des Mannes, oft gemeinschaftliche uneigennütige übereinkunft, nicht felten ift auch schon im Chekontrakte eine vor= taufige Wahl getroffen worden. Der Ravalier erscheint alle Morgen bei der Toilette feiner Dame, fucht ihr unter bem Pugen behulflich zu fenn und fie zu unterhalten. Dann fragt er nach ihren Befehlen fur die Unordnung der Bergnuaungen des Tages, die er vorbereitet und auch ökonomisch besorgt, entweder aus eigener, oder aus ihrer Raffe, je nachbem die Berhaltniffe es beischen. Er fuhrt sie zu jedem Besuche, und wo sie felbst Besuche empfangt, macht er die Sonneurs. Un feinem Urme luftwandelt fie im Rorfo, an feiner Seite fist fie in der Raroffe, in ber Konversazion und im Schauspiele fteht er hinter ihrem Stuhle. Nur zu der Mittagsmahlzeit und zum Schlafe überliefert er feine Dame an ben Cheheren, ber ihm ju feiner Stunde ben Eintritt

in sein Haus erschweren barf.\*) Die Tugenben eines Cicisbeo sind außer der gewandten Geselligsteit und Höflichkeit: blinder Gehorsam für die Beschle seiner Dame, ausschließliche Beschäftigung mit ihr und die strengste Gleichgültigkeit gegen alle andre Frauen. Man mag sich also den Dienst eines Cicisbeo an und für sich keineszweges als angenehm und poetisch vorstellen. Bielmehr klagen die Kavaliere, mehr als Chezmänner, über Sklaverei und Launenmarter. Ein italienisches Sonett schütze mich vor Ungnade bei dem schönen Geschlechte:

Femina di costume e di maniere E d'esercizio sol maschio e di sesso, Non marito, non celibe, ma spesso L'uno e l'altro per genio e per mestiere:

Supplemento diurno, il cui dovere È, di star sempre all'altrui moglie appresso, Ed ha per patto e per costume espresso, Nojarsi insieme le giornate intere:

<sup>\*)</sup> Die in wifigen Bilbern fpiesende italienische Sprache bezeichnet mit dem Borte Cicisbeo auch einen Fächer und eine Bandschleife. Go heißt das Roblenbecken, das die römischen Frauen immer am Arme oder unter dem Rocke haben, il Marito.

Che legge, quando sa, cuce e ricama

E dieci ore del di molle, indolente,
Serve.or d'ombra or di corpo alla sua dama:
Quest' è lo strano indefinibil ente,
Quell' anfibio animal, ch' oggi fi chiama
Per tutta Italia Cavaliere servente.\*)

Es konnte nicht lange fehlen, daß der Ravalier sich fur das schwere Joch seines Dienstes einen reellen Habedank zu erwerben strebte und das alte bose Sprüchwort von der Gelegenheit sich im Cicisbeate geltend machte. Ein System privilegirster ehlicher Untreue sollte man es aber dessenun-

<sup>\*)</sup> Das Laschenbuch jum geselligen Bergnügen (Lelpzig bei Gleditich) für 1820 giebt folgende beutsche übersetzung bes Sonettes:

Ein Weib in seinen Sitten und Betragen, Blog manntichen Geschstechts an Regung, Bein und Leib, Micht ehelos, nicht Mann, und doch nicht ohne Meib, Oft Beibes aus Gewerb' und aus Behagen:
Berpflichtet, sich zu ganzen langen Tagen Herumzudrehn um eines Andern Beib, Kraft Sitte und Vertrag ihr Zeitvertreib, Das Joch der Langeweil' mit ihr zu tragen:
Er liest, dasern er's kann, näht, strickt am Rahme, Zehn Stunden lang des Tags, der welche, indolente, Bald Schatten, bald Abonis seiner Dame.
So sieht dies Zwitterthier an unserm Firmamente, Ein räthelhastes Wesen, und sein Name
Durch ganz Italien ist — Cavalier servente.

geachtet nicht nennen, weil diese ja keinesweges in dem Institute selbst liegt, sondern in seinem durch menschliche Schwachheit herbeigeführten Mißzbrauche. Auch mag es schwer senn, in dem großen Kreise der Wirkungen und Rückwirkungen zu entscheiden, ob die Unmoral des italienischen Familienwesens durch die Errichtung des Eiciszbeats gefördert oder gehemmt worden ist. Wenigsstens ist mit seinem Verfalle die Sittenlosigkeit überall gestiegen.

Die Ehen der höheren Stånde, von denen in diesem Briefe ausschließlich die Rede ist, wers den meist durch Familienkontrakte, ohne Zuziehung des Bräutigams und der Braut, die vielleicht ihres Alters halber noch keiner Stimme fähig sind, abgeschlossen. Selten stört eine Weigerung der Verlobten das eingeleitete Geschäft: denn der junge Mann lernt vor der Periode der Verheizrathung die galanten Sitten genugsam kennen, um vor dem kurzen Noviziate in den Armen seiner Zukunstigen keine unüberwindliche Furcht zu haben: sie aber, überdrüßig des Klosserzwanges, oder, wenn sie auch diesem schon entwachsen ist, der zurückgezogenen Beschränkung im elterlichen Hause, will ihre Freiheit um jeden Preis erkaufen.

Kindet fie bis zu einem bestimmten Sahre feinen Brautigam, fo muß fie ben Schleier nehmen. \*) Geltener, als in Deutschland, wo die Jungfrauen in vielfachen gefelligen Berührungen mit ben Mannern stehen, widerspricht eine heimliche Reiaung und Berpflichtung bem elterlichen Willen, und wenn bies der Fall ift, fo uberredet eben der alltägliche Lauf ber Dinge zu der Convenienz= heirath. Solche Prospektive leitet nicht felten fogar zu ber Bahl eines gebulbigen, lebensmuden Cheheren, und der Liebhaber wird entweder priviz legirter ober heimlicher Cicisbeo. Sogenannte Migheirathen aus Leidenschaft find in Stalien eben deswegen romantische Raritaten, und auch die freie Wahl der Frauen greift ofter nach Reichthum, Titelglang und Raraktermilde, als baß fie einem urtheilslofen Bergenszuge folge. überhaupt lagt fich den Stalienerinnen, bei aller Sluth der finnlichen Leidenschaft, eine feste Be= bachtsamkeit nicht absprechen, die sich nicht leicht von unüberwindlichen Augenblicken überraschen läßt.

Sehr treffend hat der Verfasser der Frag= mente über Italien aus dem Tagebuche

<sup>.\*)</sup> Bergteiche einige Bemerkungen über biefen Gegenftand in bem fechfien Briefe,

eines jungen Deutschen\*) bie Stalienerine nen von diefer Geite gefchildert. Ihre Liebe, fagt er, ift weter Laune, noch Zeitvertreib, fon= bern ernsthaftes Bedurfniß. Gleichweit von ber Denkungsart der Frangofin entfernt, die in der gleichzeitigen Menge ihrer Unbeter, und ber Deutschen \*\*), die in deren rascher Ubwechselung einen Vorzug legt, legt fie tiefes Gefuhl in eine Ungelegenheit, die jene nur als modische Rleinig= feit behandeln, bringt sie den größten Theil ihres Lebens zu, uber Dinge zu raffiniren, worin jene nur fluchtigen Sinnengenuß, mit etwas Romanenjargon verziert, suchen. Man erstaunt uber die Geläufigkeit, mit der fich felbst junge Dabchen uber Alles, was die Metaphysik der Liebe angeht, ausbruden, und die Idee drangt fich auf, wie fehr fie fich von Rindheit auf damit beschäftigt haben muffen. Da die konventionellen Grenzen der weiblichen Delikateffe im Sprechen weiter hinausgesteckt find, als bei uns, fo legen ihnen die Sitten babei weniger 3mang an. Gine Mutter, die man nach der Urfache der übeln

<sup>\*)</sup> Erftes Bandchen 1798, G. 182.

<sup>&</sup>quot;) 3ch habe nur die Schilderung ber Italienerinnen treffend genannt.

Laune ihrer Tochter fragt, antwortet vielleicht: Sie ist verliebt: und Liebe macht das große Thema aller gemischten Gesellschaften durch ganz Italien aus.

Diefer Rarafter bes fchonen Gefchlechts und bas willkuhrliche Nachspiel des gefeglichen Cicis= beats bringt in Italien folgende Erfcheinungen. hervor. Das unverheirathete Madchen ift ftreng bewacht und wohl unterrichtet von Allem, was es von mannlicher Nachstellung zu befürchten hat. In großerer Gesellschaft ift es schweigsam und gurudgezogen, in vertrauteren Rreifen aber offen, gefprachig, gegen bas mannliche Gefchlecht felten verlegen und verträgt manchen Scherz, ber bei uns beleidigt: nur darf er das Madchen nicht besonders in Unspruch nehmen oder auf ein ver= ftectes Biel hinarbeiten. Merkt die Jungfrauein folches, fo wird sie große Augen machen und fragen: Volete far l'amore meco? Das heißt, ob du ein ernsthaftes Liebesverhaltniß mit ihr anknupfen willit, was sie durch diese Frage eben einzuleiten gedenkt. Dazu wird aber gleich die Mutter oder wenigstens eine Verwandte als Ber= mittlerin gezogen, welche die Geliebte bei etwani= gen Bufammenkunften begleitet und nach einigen. Tagen

Tagen in ihrem Namen die zweite Frage aufwirft: Volete sposare la mia figlia? Dieser Gang ist der ordentliche der italienischen Liebschaften vor der Che, der freilich aber auch seine Ausnahmen hat, die jedoch ebenfalls selten etwas mit Mondschein, Bergismeinnicht und Schwindsucht zu schaffen haben.

In Florenz und Wenedig habe ich die Macht des Cicisbeats, als gesellige Etikette der höheren Stände, am uneingeschränktesten angetroffen. Daher denn in diesen Städten der begünstigte Liebhaber ohne Privilegium nicht so oft gegen den Cheherrn, als gegen den eifersüchtigen Cizcisbeo zu Felde ziehen muß. Denn dieser will entweder einem Fremdlinge nicht gönnen, was ihm verweigert wird, und ist in diesem Falle ein Wächter der ehlichen Treue, oder er will sein Glück nicht theilen und bewacht sein eigenes Gut.

In Rom ist nur so viel von dem Cicisbeate zu finden, daß die meisten Damen, ofter aus Bedürfniß, als aus Mode, einen ihrer Unbester beglücken, der wohl auch Cicisbeo oder Ravalier ser vente genannt wird. Die Chesverhältnisse geben diesem Pseudos Cicisbeate

6

feinen jedesmaligen Grad und Charafter, fo baß ber Kavalier entweder die anvertrauete Dame am hellen Tage ausführt, oder daß fie ihn in ber Dunkelheit einführt. Ift ber Ravalier treu und ruftig, fo follen die Romerinnen in der Regel fehr standhaft senn, und manche wechselt wohl auch bes auten Rufes wegen nicht. Denn, ba die Che nun einmal, als ein Titularmefen, gang in ben hintergrund tritt, fo geben ihre ge= fammten Pflichten auf den Ravalier über, Treue, Bertrauen, Berfchwiegenheit und alle Gefällig= feiten und Opfer, welche die Umftande erfordern: aber auch alle Leidenschaften und Launen, welche Chen unglucklich machen, qualen ben ausbauern= ben Ravalier. Es ist nicht zu laugnen, bag auf diese Beise bas Cicisbeat die Moral burch ein Surrogat ehlicher Treue unter ben Italienerinnen aufrecht erhalt, und eine Reformation ber Sitten mußte mit der Ausrottung biefer Mode nicht anfangen, sondern vielmehr enbigen.

## Den zoten September.

Der Reichthum des abzuhandelnden Gegen= fandes hat mich in meinem geftrigen Schreiben fo weit umbergetrieben, daß ich auf romischen Einzelheiten nicht lange habe ausruhen fonnen. Diefe Erholung fen Dir und mir in bem gegenwartigen Unhange gegonnt, ber eine moderne romifche Ars amandi enthalten foll. Staune nicht, mein Freund, uber meine reifebeschreis berliche Bielfeitigkeit, benn fur diefes Mal habe ich mich mit fremden Federn schmuden muffen. Ein vielbewanderter Landsmann hat mir aus dem vollen Schabe feiner romifchen Studien mit aufopfernder Bereitwilligkeit die galanten Notigen mitgetheilt, zu beren Ginfammlung die Reife= beschreiber vor Ruinen, Statuen und Bildern felten gelangen fonnen. Bern mochte ich biefen Brief mit bem Namen bes Scharffinnigen Beob= achters fronen, wenn er nicht die Uneigennutig= feit feiner Geschenke burch auferlegtes Berschwei: gen befraftigt hatte.

Außer den Konversazionen geben besonders die Fruhmeffen Gelegenheit zur Unknupfung galanter Berhaltnisse mit den romischen Damen. Dort

erscheinen fie ohne Begleitung bes Chegatten ober bes Ravaliers: nur eine alte Bofe, nicht felten bie ehemalige Umme der Herrin und so von Rin= besbeinen an ihre innigste Bertraute, ober eine flinke, verschlagene Soubrette fteht hinter bem Stuhle der Berrin oder mandelt, nicht ohne Ub= sicht, in der Vorhalle der Kirche umber und taft fich gern in ein Gefprach mit bem neugie= rigen Fremdling ein. Ginige Rirchen im Rorfo und feiner Nachbarschaft stehen in besonders in= tereffantem Rufe und heißen bei ben Romern Galante Kirchen. Ich erinnere mich, G. Carlo al Corso und S. Silvestro in Capite so benennen gehort zu haben. Außer biefen Begleiterinnen ber Damen findet ein gutes Huge wohl auch unter ben anbachtigen Bettlerin= nen ein dienstfertiges Wefen beraus, bas von den Berhaltniffen und Charakteren ber ichonen Rirchengangerinnen eben fo genau unterrichtet ift, wie jene. Ich sehe sie ja fast täglich in der Fruhmesse, meint so eine fromme Alte: wie follt' ich fie benn nicht kennen? Wer aus Stubium ober in Bergensangelegenheiten dergleichen Notizen sammeln will, muß, wie die Theater= helben, gegen die Unterhandlerinnen nicht fparfam

feyn, nicht nur, um sie gesprächig zu machen, sondern auch, um sich dadurch der Gebieterin als einen Mann kund zu geben, der die gute Lebensart versteht. Denn auch die reichste und vornehmste Römerin verschmäht in der Regel kein Geschenk des Liebhabers.

Wenn der Fremde zum erften Male in eine romische Conversazione tritt und sich von dem alanzenden Rreise unbekannter Schonheiten umge= ben fieht, fo wird er gern die nachfte Gelegenheit ergreifen, die sich ihm barbietet, mit einem Einheimischen diese verworrene Augenweide ein= geln und bestimmt zu durchlaufen. Der gefprå= chige Romer, ber nicht gern einen ftummen Frembling in feiner Gefellschaft fieht, wird Dich auch oft der Muhe überheben, die Unterhaltung anzuknupfen. Gie find noch nicht lange in Rom? Sie kennen die Damen in dieser Konversazion noch nicht? - das find zwei ftebende Gefpraches anknupfer in jeder romifchen Gefellschaft. 2118= bann beginnt die Mufterung: Namen, Stand, Alter, Wohnung werden flüchtig berührt, aber weitlauftiger ift die Charafteriftif: Diefe Dame liebt die Englander und fpricht ihre Sprache, jene hat eine Raprice fur die blonden Deutschen,

eine andere hat zwei Ravaliere und fieht fich nach einem britten um. Fangt ber Fremdling nicht fogleich Feuer, fo wird ber galante Cicerone ihm heftiger zuseten : O quanto è bella questa Signora col velo nero! Che occhj! Veda, Signore, ci adocchia! Ah la ladra, fa mostra di aver sentito la nostra conversazione. Vuol, Signore, ch' io la presenti? Me ne saprà grado, sono sicuro, non si ripentirà di questa conoscenza. - Nimmst Du bas Unerbieten bes freundlichen Mannes an, fo giebt er Dir, wenn er anders genau unterrichtet ift, noch einige bestimmte Binke fur ben gegenwar: tigen Abend, vielleicht, daß die Dame vor bem Ende der Konversazion allein nach Sause zu fahren pflege, wahrend der Gemahl bis gegen Morgen am Spieltische sigen bleibe. Bift Du vorgestellt und wirst Da gutig aufgenommen, fo behaupte Deinen Plat hinter dem Stuhle ber Schonen, und wenn sie aufbricht, und Du fie nicht begleiteft, fo murmelt Dein Lehrer gewiß zwischen den Bahnen: Che minchione! und Du magft Dich funftig nach einem andern umfeben.

Much mit der Dame ift der Handel verdor= ben. Keine Romerin vergiebt einem Manne eine versaumte Gelegenheit, am wenigsten die erste. Entweder ist kindische Blodigkeit und Unerfahrensheit Schuld an dem Vergehen: alsdann ist der Mann unbrauchbar zu listigen Abentheuern: oder er ist gar gleichgültig und kalt, und alsdann auch durch Zeit und übung nicht zu verbeffern. Ein romisches Volkslied giebt folgende Lehre:

In amore ci vuol franchezza:
Faccia presto, impertinente!
E se no, non si fa niente
Colle donne, già si sa.

Es bedarf in Rom keiner langen Vorbereistung von Liebeserklarungen und Seufzern, um auf die hochste Gunst einer Dame lossteuern zu konnen. Eine Romerin, wenn sie nicht durch Rang und Glanz der Gegenstand der allgemeinen Hulbigung ist, meint, daß der Mann, der sich ihr von einem andern Manne in einer Konsversazion besonders vorstellen läßt und sie auf irzgend eine Weise auszeichnet, nothwendig etwas mehr bei ihr suchen musse, als in einer Konversazion gegeben werden kann. Nimmt sie also seinen Hof mit Wärme an, so ist die Erzklätung gemacht und erwiedert, und die nächste

Stunde ist die beste zur Besiegelung bes jungent Bunbes.

Moch deutlicher spricht folgende Unekote die Berkommlichkeit des weiblichen Vorurtheils in biefer Sinficht aus. Ein Deutscher liebaugelte bei einer firchlichen Festlichkeit mit einer Romerin und folgte ihr, als fie die Rirche verließ, in maßiger Entfernung nach. Er wollte vielleicht nur ihren Namen und ihre Wohnung erfahren: aber der Frau Schien der Weg fur folche Neugierde zu lang zu fenn. Bor ihrem Saufe an= gekommen, ftand fie ftill und rief dem Fremd= ling, ber noch fein Wort mit ihr gewechselt hatte, ohne Weiteres entgegen: Mi rincresce molto, Signore, di avervi faticato invano. Ma non è possibile oggi - il mio marito è a casa - venite domani. - Die Frau war eine wohlhabende Burgerin und ftand in keinem fchlechteren Rufe, als ihre Nachbarinnen.

Bon den Pflichten des begünftigten Liebhasbers ist oben im Allgemeinen gesprocher worden. Hier ist noch zu bemerken, daß die Romerinenen dann und wann ein Geschenk, wenn auch nicht als Lohn der Schäferstunden, doch als Aufmerksamkeit oder als Anerkennung der Berd

binblichkeit, von ihren Verehrern erwarten. Das schon angeführte Lied empsiehlt daher eine freigebige Hand:

In amore ci vuol danaro, De 'regali ad ogni istante, E se no, il caro amante Corbellato resterà.

Klagen nicht schon die alten Elegiker über die Habsucht ihrer Freundinnen? Auch die reichste Romerin weist die Geschenke ihres Liebhabers nicht zurück, wenn sie auch ihren Geldwerth nicht in Betracht zieht, und die Sitte ist so mächtig, daß ein öfterer Berstoß dagegen die Verabschiedung eines sonst tadellosen Lieblings bezwirken kann. Außer dem ersten Antrittsgeschenk, das bald nach der letten Vertraulichkeit überreicht zu werden pflegt, mussen besonders die Festgaben ordentlich beobachtet werden, z. B. der Maeritozzo, der Strauß am Johannistage u. s. w.

über die Sittlichkeit der niedern Volksklassen ist die Polizei als Wächter gesetzt. Die Weiber, die sich nach neun Uhr auf den Straßen oder in den Pstrieen ohne ihre Chemanner oder andere

anstandige Begleitung finden laffen, laufen Gesfahr, auf einige Zeit in das Arbeitshaus gut S. Michele gesteckt zu werden. Zuweilen tragt der Gemahl selbst auf diese Strafe an.

Die Priesterinnen ber Benus Bulgivaga follen in Rom nicht geduldet werden. Der Romer kommt auch wohl felten in die Berlegenheit, sich nach ihnen umsehen zu muffen, und ber Fremde nationalisirt sich ebenfalls ohne Muhe in feinem Berhaltniffe zu bem ichonen Befchlechte. Wenn bie Polizei baber einigen Nomphen in der Gegend bes fpanischen Plages burch die Finger fieht, fo geschieht es lediglich aus Gefälligkeit fur die Bugvogel, besonders fur die englischen. Huf dem spanischen Plate mandeln baber in der Dunkelheit immer einige fuburranifche Plagbedienten umher, die fich bem Fremdling in drei bis vier Sprachen verständlich zu machen wiffen. Wenn ihr Gewerbe entbeckt wird, steht ihnen die Strafe des Efelritts bevor.

Die Abbaten, welche ben reichen Fremben als Ciceroni ober Antiquarii bienen, ftehen in bem Rufe, bie Unterhandler anständiger Burgerweiber abzugeben, die, weil ihr Cheherr fie im Nabelgelde knapp zu halten pflegt, gelegentliche Berdienstchen nicht verschmaben.

Das Laster, des Glanzes und des geselligen Rechtes entkleidet, die sein Treiben in den hoheren Stånden beschreiblich machen, ohne dabei
die Stirn in moralische Runzeln zusammenziehen
zu mussen, erscheint in dem Kreise, den ich
hier berührt habe, selten anders, als in abschreckender Blose, frech und unmenschlich, mit
den widernaturlichsten Motiven der Habsucht, die
Weiber und Kinder verkauft, und begleitet von
allem Greuel der überspannung.

Die Moral zu meinem heutigen Schreiben wirst Du mir erlassen mussen, mein Freund. Sie ist überall in Deutschland vorräthig zu sinzben, und ich habe leider vergessen, mir einige Bande zum täglichen Verbrauche nach Italien mit zu nehmen, wo sie seltener ist. Mein Buch wird sehr unter diesem Mangel leiden, aber meiznem kunftigen Recensenten giebt er gewiß Gezlegenheit zu den erbaulichsten Betrachtungen, die ja alsdann einer zweiten Auslage des Werkes einz verleibt werden können.

Gehab Dich mohl!

## Reunzehnter Brief.

the state of the state of

Floreng, ben iften Oftober 1818.

Die erste Bekanntschaft mit dem italienischen Theater machte ich auf dem Markusplaße zu Beznedig. Ich saß in einem Kaffehause unter den Rolonnaden und fragte nach den heutigen Ansschlagezetteln. Der Bottega antwortete mir: es werde heute kein neues Stuck aufgeführt, daher habe man keine Zettel ausgetheilt, aber der Ausschreier werde gleich vorbei kommen, da könne ich Alles ersahren. Es dauerte auch nicht lange, so hörte ich eine heiser kreischende Hezrolosstimme heran ziehen: vor jedem Kaffehause wurde die Ankundigung und Einladung ausgezusen, die etwa lautete, wie folgt:

Questa sera si rappresenterà al nobilissimo Teatro di S. Benedetto la bellissima Commedia del Figlio Prodigo, atta ad interessare, correggere e dilettare. L' argomento essendo preso dal Nuovo Testo, non bisognerà spiegarlo al Publico dotto e pio. basterà implorare l'animo suo generoso, che sempre a fatto provare alla nostra Compagnia Comica i piu distinti effetti di bontà e di gentilezza, che ci mantengono nella dolce lusinga, di vederci unitamente questa volta con egual favore compatiti e protetti. La produzione di questa sera essendo assoluta proprietà della Gioventù, ad essa spetta il trarne profitto, il giudicarne. - Ma questo giudizio deve essere consolidato dagli uomini di esperienza, dai vecchii, ed è perciò che tutte le età sono invitate in tal sera al Teatro - i padri non avran a male, se la lezione parte da un giovine. Quando il miele non cangia natura, noi lo raccoglieremmo per tutto.

Mun wurden noch die Rollen einiger Schausfpieler weitläuftig hervorgehoben, auch eine neue Dekoration beschrieben und endlich den verehrten Herren Logenbillets zum Verkauf angeboten, die man immer für die Hälfte des geforderten Preisfes zugeschlagen bekommt. Das Theater S. Besnedetto, das ich nach dieser Marktschreierei

für ein erbärmliches Winkelhaus halten mußte, ist an Rang und Schönheit das zweite in Venezdig, und da das große prächtige Theater della Fenice nur im Karneval geöffnet wird, so behauptet jenes für die übrigen Jahreszeiten ein unbestrittenes Prinzipat, und war damals von der besten komischen Truppe, die ich in Italien gessehen habe, \*) besetzt.

Der Ausrufer bes Theaters S. Luca, ber sich balb nach bem ersten Herolde vernehmen ließ, war ein komischer Krüppel, der sich mit den seltsamsten Harlekinaden in das Lob seiner Truppe und des heutigen Stückes ergoß. Dieses Theater spielt die sogenannten Commedie dell' arte oder aus dem Stegreise, in dem venezianischen Bolkse bialekte und mit den vier Masken der ältesten italienischen Bühne. \*\*) Es ist das niedrigste und wohlseilste Haus in Venedig, und scheuet kein Mittel, das neugierige Publikum anzuloksen. Auf dem Marküsplaze stellt es mannsehohe Ankündigungszettel auf, mit riesigen Buchestaben in allen Farben und daneben ein nicht

<sup>\*)</sup> Befiris und Benier.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Die Beilage Diefes Briefes.

kleineres Gemalbe, das die Hauptszenen ber Komodie mit den unglaublichsten Übertreibungen der Maschinerie und Dekoration darstellt.

Nicht unschicklicher Weise habe ich meine Bemerkungen uber das italienische Theater mit bem venezianischen eingeleitet, bas in vieler Ruckficht noch immer einen Vorrang in der Oper und ber Komodie behauptet. 3mar konnen Neapel und Mailand die verarmte Nebenbuhlerin jest in der Große und bem Glanze ihrer Saufer und Truppen überbieten, aber nichts besto weniger liefern die venezianischen Konservatorien und Musikschulen die beruhmtesten Virtuofen, Sanger und Komponisten, nicht nur fur Stalien, fonbern fur das halbe Europa. Die achte Romodie, bie ohne republikanische Freiheit nicht gedeihen fann, blubte in Benedig auf, und ihr Rach= fpiel entzuckt noch heute das unverbildete Bolk in den Maskenstuden bes Teatro G. Luca. Aber auch das fogenannte Charakterluftspiel machte fich in Benedig und durch einen Benegianer gu= erft in Stalien geltend: benn bie- Berfuche in biefer Battung vor Goldoni wußten fich feinen Ginfluß zu verschaffen und verschollen ohne Wirfung. Die venezianischen Buffoni find uberall beliebt und gefucht, und ich habe Gelegen= heit gehabt, zu bemerken, daß die meisten ko= mischen Truppen in Italien großentheils aus Be= nezianern zusammengesetzt sind oder sich doch in Benedig gebildet haben.

Das Trauerspiel ift in Stalien immer noch als fremde Gattung zu betrachten, mogen die Litteratoren auch noch so viel von der Vortrefflichkeit und Driginalitat ihres Alfieri und Monti sprechen. Die fruheren Trauerspiele ei= nes Maffei, Conti, Granelli, Trif= fino und Underer werden zwar in der italieni= fchen Litteraturgeschichte mit Ehren genannt, aber weder gelesen, noch gespielt. Alfieri erscheint zuweilen auf dem Teatro nuovo in Florenz, in überfrangofischem Pathos, meist vor einem leeren Saufe. Ich felbst habe fei= nen Trauerspielen niemals bis zu Ende sigen konnen, vielleicht, weil ich in Italien zu luftig bin. Wenn ich wieder nach Berlin fomme, will ich dafur auch feine Aufführung ber Schuld und des Ronig Ingurd versaumen, bamit der Weißenfelfer Rritikus febe, daß ich meinen gu= ten Geschmack in den Puppenkomodien und Wolfe=

Wolksliederbuden über den Alpen nicht gang eingebüßt habe.

Das mufikalische Drama ober die Dper, eine Erfindung des Florentiners Dtravio Rinuc: eini, \*) der im Unfange des fiebzehnten Sahr= hunderts farb, gewann bald den allgemeinen Beifall des italienischen Bolkes und verdrangte mit feinem blendenden Pompe und ber Ungahl feiner Figuranten und Tanger bas redende Drama von den größten Theatern des Landes. Der mus sikalische Sinn des Wolkes und nicht weniger feine Schauluft machten ber neuen Schöpfung ben Sieg fehr leicht, burch den freilich die bramatische Poefie nicht eben gewann. Denn fie konnte, nach dem Berfalle des Schaufpiels, in ben Terten ber Oper feinen wurdigen Erfas fins ben, da die Aufmerkfamkeit des Publikums, mit Dhren und Augen durch Rlang und Glanz gez feffelt, von bem Ginne ber Sandlung und ber Worte gang abgezogen wurde. Italien befist eine Unzahl der albernsten Opernterte, deren Titel wegen des Berdienstes ihrer mufikalischen Koms

<sup>\*)</sup> Die Chore einiger früheren Schäferspiele konnen bier in teinen Betracht gezogen werden, fie mogen nun gefungen worden fenn, oder nicht.

position mit Chren genannt werden. Die ta ftafio schrieb beffere, verbefferte aber dadurch die Gattung nicht. Der Staliener betrachtet und ge= nießt bie Dper als rein musikalisches Runftwerk, als ein Konzert in Maske und mit Ballet. Daraus erklart fich bann die wunderliche Ginrichtung, bei den Wiederholungen der Oper ben zweiten Aft einmal um das andere vor dem er= ften zu geben; damit diejenigen Personen, die bas Ende einer Aufführung nicht abwarten tonnen, in einer der nachsten Borffellungen ben zweiten Theil der Musik dennoch zu horen befommen. Daher find die Theater zu Konverfazionsfalen geworden, in benen man plaudert, spielt und trinkt, mahrend auf der Scene ein trockenes Recitativ \*) vorgetragen wird, bis eine große Urie oder ein prachtiger Aufzug bie Auf= merkfamkeit ergreift und Stille gebietet. 218: dann steht die Gesellschaft in den Logen auf und tritt vor, und fein lauter Athemzug unterbricht bas gefpannte Schweigen. Gefallt ber Gefang, fo wird raufdend ein Dacapo gerufen, und nach dem zweiten Bortrage bricht ber garm besto

<sup>\*)</sup> Recitativo secco.

heftiger wieder los, benn nun hat Jeder mit seinem Nachbar über die Urie und über den Sanger oder die Sangerin zu sprechen. Natürzlich wird der Sanger die Scenen auch vernachtlässigen, die sich keine Aufmerksamkeit zu verzschaffen wissen, und somit hat er auf das Spiel kein besonderes Studium zu legen, denn aller Erfolg hangt von dem glücklichen Vortrage der brillantesten Gesangparthieen ab.

Die nachtheilig diese allmählige hintanfepung ber Poefie in der Oper auch auf die Musik gewirkt hat, ift leichtlich aus den neueften Lieblingekompositionen ber Staliener gu erkennen, namentlich aus benen des unerschöpflichen Roffini, der jest fast alle Theater Staliens, und leider auch einige in Deutschland, mit feinen Arbeiten überschwemmt. Alles ift in diefen Dpern auf Effett berechnet, freilich mit einem gtanzenden Talent fur gefällige Melodie und über= rafchende Inftrumentirung, aber ohne alle Ruckficht auf den Charaktet und die Leidenschaft der fingenden Personen. Daher das langweilige Dieberkehren der beliebten Paffagen, baher das Beben des Tempo's gegen den Schluß des Ufts, wobei die Flageoiets das Fortiffimo der Saiten=

instrumente überpfeifen, und bergleichen mus fikalische Runftstuckhen mehr, welche von ben Nachahmern diefes Meifters noch burch turfifche Trommeln und Beden überboten gu werden pfle= gen. "Co borte' ich in Rom eine Dper, beren Belbin eine Bestalin war, mit einer vollstan= bigen Sanitfcarenmusit und in einem fo mun= tern Tempo, daß man burch Freude und Leid bazu hatte tangen konnen. Da ift benn freilich die musikalische Einheit erreicht, von der die Italiener fo viel fprechen, besonders da bas Bange durch das Recitativo secco, das bei uns gesprochen wird, in melobischer Berbindung fteht, und es ift bei diefer Berwohnung nicht fo fehr zu bewundern, wenn das Bolk, das bon ber Natur mit ben ausgezeichnetften Unlas gen fur die Mufit ausgestattet ift, einen Don Giovanni auf dem Theater nicht genieffen fann, weit feine Mufit ein verworrenes Stude wert fen. Den einzelnen Urien und Choten laft man bagegen volle Gerechtigkeit widerfahren.

Es giebt in Stalien fehr wenige Truppen, sowohl fur die Oper, als fur die Prosa, \*)

<sup>\*)</sup> Der Italiener benennt bas retende Drama, im Gegenfage des Drama per Musica, la Prosa.

welche in voller Bedeutung fte benbe genannt werden konnen. Außer ben Operngesellschaften von G. Carlo in Neapel und ber Scala in Mailand weiß ich keine anzuführen, und auch in diesen ift es nicht felten, daß ein und meh; rere Sanger und Sangerinnen sich fur eine gange Sahreszeit bei einer andern Truppe engagiren. In Rom und Florenz werden die Theater auf Monate geschloffen, wahrend ber langen Faften vor bem Ofterfeste, und von bem Ende ber Bein= lefe bis zum Dreikonigstage, ber ben Rarneval eroffnet. Diefer ift die eigentliche Sahreszeit bes Theaters: jeder Flecken hat feine fleine Oper, jedes Dorf fein Puppenfpiel ober feine Geiltanger: bude. Die bedeutenderen Stadte, Rom, Floreng, Benedig offnen funf bis feche Baufer fur die verschiedenen Gattungen ber bramatischen Runft: bie Opera feria mit ben Pantomimen und Ballettangern bezieht bas größte und glangenbfte Lokal, die Opera buffa mit einigen grotes= fen Springern begnugt sich mit einem Theater bes zweiten Ranges und Preises, bas fie zu= weilen mit einer Gefellschaft fur bas rebende Drama theilt. Dieses trennt sich oft in brei Baufer, als Trauerfpiel, Charafterluftspiel und

Burleste im Volksdialekt. Nach dem Schlusse des Karnevals laufen die kleinen Truppen auseinander, theils zu ihren größeren Gesellschaften,
wo der erste Held und Liebhaber wieder als Bedienter sigurirt, theils auch zu bürgerlichen Gewerben, von denen sie dann im kunftigen Jahre
durch die glanzenden Vorspiegelungen eines listigen Impresario abermals abgelockt werden. Die
jungen Tanzerinnen treten aus dem Dienste der
Musen in den ergiebigeren der Venus, und das
Orchester übt sich auf den Straßen und Markten
für die Meisterstücke des nächsten Karnevals.

Die Direktoren, ober, wie sie in Italien heißen, Impresarii, übernehmen ein Theater auf eine Jahreszeit, Stagione, das heißt z. B. von Beihnachten bis zur Fastenzeit (Stagione del Carnevale) ober von Ostern bis zur Billeggiatura (Stagione dello State). Der Hof oder stadische Magistrat ober zuweilen auch eine Gesellschaft reicher Nobili macht mit ihme den bestimmtesten Bertrag, in welchem nicht nur die Zahl des Personals und die zu besehen den Parthieen und Fächer ausbedungen werden, sondern auch die Novitäten in Prosa und Musik und die dazu ersorderlichen Dekorationen und

Mafdinerieen. Nicht felten wird noch bas Engagement diefes ober jenes eben beliebten Inbividuums in die Berpflichtungen bes Impre= fario eingeschlossen, und irgend ein berühmter-Komponist \*) und Dichter fur die zu gebenden Neuigkeiten namentlich gefordert. Erklarlicher, Beife wird ber Imprefario feine Berfpredungen und Borfpiegelungen unversucht laffen, um die Summe, welche ihm, als fichere Grund= lage ber Ginnahme, von ber Begenpart gu be= willigen ift, so boch als möglich zu treiben, und ba ber Afford meift eine geraume Beit vor der übernahme des Theaters abgeschloffen wird, fo geht er wohl auch auf bas Ungewiffe in biefe und jene Berpflichtung ein, die fich nachmals, tros Unterhandlerei und Rabale, nicht gang er= fullen lagt, was alsbann zu Klagen und Bruchen Unlag giebt und die Abvokaten in Bemegung fest. Die Imprefarii von Bedeutung reifen burch gang Stalien umber, besonders wahrend ber allgemeinen Theaterferien in ben großen Fa= ften; auch haben fie in ben wichtigen Stadten ihre Unterhandler, als Werber, ausgestellt, bie

<sup>\*)</sup> Gegenwärtig vor Muen Roffini.

auf jedes aufkeimende Theatertalent tauern, ober auch auf die anerkannten Helden Jago machen. Die gegenseitigen Intriguen der Impresarit und die wohlgeprüfte Routine der zu kapernden Künstler, die sich durch die Gebote und ilbergebote der Bewerber oft bis weit über ihren Werth steigern lassen, machen dieses Geschäft zu einem der schwierigsten, und man verbindet fast in ganz Italien mit dem Worte Impresario den Begriff eines gewandten, verschmisten und nicht eben zu redlichen Mannes.

ter in Italien weniger ein Tempel der Kunst, als ein Saat der Geselligkeit ist und seyn will. Die Logen sind geräumige, elegant meublirte Kammern, in denen die Dame Besuche empfängt und der Herr einen Spieltisch hält. Der Fremde, der in einem vornehmen Hause seine Karte abgegeben hat, wird nicht selten zur erziten Auswartung in die Loge der Dame beschiezben, und das öffentliche Haus spricht ihn von keiner Unforderung der geselligen Etikette los. Der König von Neapel soll, wie Gorani erzählt, \*)

<sup>\*)</sup> Memoires I. p. 25.

jumeilen eine Schuffel Makaroni in feiner Loge effen, und gwar unter ben Mugen bes Bolks, das uber diefe populare Burleffe die Belden und Furften der Buhne gang vergift. Im Parterre treibt Jeber, was in gemischter Gefellschaft schicklich ift, er spricht und scherzt mit Nachbar und Nachbarin, und Reinem fallt es ein, Ruhe zu gebieten. Aber gerabe wie in einer Konversazion die gange Befellschaft fich be= tubigt und die Rarten auf ben Tifch gelegt merben, wenn eine gefcierte Cangerin an bas Rlavier tritt, fo auch im Theater, wenn eine Bravourarie ober ein glangender Effett ber Sands lung das gewohnte Gingen und Klingen burchbricht, bas in bem verworrenen Beraufche ber Banke und Logen bas Publikum wie mit einem leichten, gefälligen Bande umschlingt: auch der Unverständige und Theilnahmlofe horcht und fcauet mit der allgemeinen Aufmerefamkeit nach ber Szene bin; es ift eine gefellige Schickliche feit, wenn auch fein Gefes.

Diefe Sitte und Ordnung bedingt nun auch wieder die Form und den Beift der theatralifchen Darftellungen: das oftmalige ununterbrochene Bies berholen der neuen Oper, das ichon angeführte

Vorausgeben des letten Uktes, das Dazwischenschieben eines Ballets, das mit der Oper gern
in Kostüm und Inhalt kontrastirt, und das Jagen nach Neuigkeiten, da dem Ulten durch geschiegerte und veredelte Kunst der Darstellung kein
neuer Reiz gegeben werden kann. Denn an
Charakterhaltung denkt weder der Dichter, noch
der Komponist, noch der Spieler: alles wird
auf überraschende Effekte, Kunststücke, Schmuck
und Verzierung berechnet, und die Opern, die
keine recht hervorstechende Vravourarie haben,
mussen sich gefallen lassen, daß ihnen eine fremde
eingelegt werde.

Ich habe mich in dieser Auseinandersetzung ber gegenseitigen Verhältnisse des Publikums und der Spieler fast bloß auf die Oper beschränken mussen. Denn nur diese nimmt das höhere Pusblikum ganz und fortdauernd in Anspruch, und nur in dieser können und wollen sich also die gesselligen Ordnungen und Formen geltend machen. Denn der gemeine Stand, den ein derber, gesunder Geschmack und ein niedriger Preis in das komische Nationaltheater weist, schenkt den Harslefinaden, der Fee und dem Kobolbe, dem graussamen Nero und der keuschen Lukrezia, und was

fonst feine Buhne ziert, eine ungetheilte Aufe merkfamkeit.

Das Charakterlustspiel und bas ernste Drama sind in der übelsten Lage und konnen sich kaum allein aufrecht erhalten, daher schließen sie sich in den Mittelstädten an die Opera buffa an, Kunst und Einnahme unter einander mischend. Das eigentliche Trauerspiel aber bleibt, als Selztenheit, ganz von unser Betrachtung ausgez schlossen.

Die Goldonischen Charakterlustspiele ershalten sich zwar dauernd auf den besten Theatern Italiens, namentlich in Benedig, wo die schon angeführte Truppe Vestris und Venier sie ausgezeichnet darstellte: in dem ursprünglichen Rostum und mit durchaus gleichvertheilter Gorgsfalt. Federigi's Namen habe ich sehr selten auf Komödienzetteln gefunden. Die beliebtesten Stücke dieser Klasse schenen gegenwärtig die rühzrenden Dramen zu senn, theils übersesungen und Bearbeitungen nach Issland und Kosedue, oder eigene Arbeiten nach solchen Mustern, zu denen man die Fabel und die Namen der Personen gewöhnlich aus deutschen und englischen Romanen nimmt oder doch aus übersetungen derselben.

Die Unbekanntschaft ber Staliener mit dem Norben giebt ben aus ihm entlehnten Gegenftanben ein barbarifch romantisches Rolorit, welches an= ziehender wirkt, als die einheimische Alltäglich= feit. Dazu fommen bie faum aussprechbaren Namen ber Belben und Belbinnen, bas eifige Rlima der Dekorationen und die Beiffererscheis nungen, die fich in folder Umgebung gar nicht frembartig ausnehmen. Es ift kaum glaublich, wie die Italiener unfer Baterland und England zuweilen auf ihrem Theater borftellen, als eine Buftenei, bewohnt von unmenschlichen Barbaren. Mur ein Beispiel spreche mich von über? treibung frei. In einem Winkeltheater in Rom fab ich ein Drama: Die Stalienerin in England. Gin reicher Lord bat eine Stalienerin (ich glaube in Rom) geheirathet und nimmt fie mit fich in fein Baterland. Die garte Frau jammert in ber erften Gzene über Schnee und Gis und schlechtes Effen und Trinken. Gie fuhrt babei einige romische Lieblingespeisen na mentlich an, die fie jest entbehren muffe. Sar= tefin, ihr Landsmann und Diener, erscheint in der zweiten Szene und theilt ihren Sammer, ber fie benn Beibe, trop Stand und Geschlecht,

bis ju einer Umarmung jufammenführt. Da ffurst ber Lord, ber in einem geheimen Rabinefte gelaufcht hat, herein und lagt Beibe in Feffeln fchlagen u. f. w. Im zweiten Uft erfcheinen fie an Rlobe geschlossen und klappern vor Frost mit ben Bahnen. Drauffen aber jagt der Lord, beffen Sagdmufit man vernimint. Da fteigt ber Beift der Mutter jener Unglucklichen aus ber Erde empor und überhauft die ichon gebeugte Tochter mit ben hartesten Bormurfen, daß fie nicht in ihrem Schonen Baterlande geblieben fen und den liebenswurdigen aber weniger reichen Marchefe Leandro geheirathet habe. Bum Schluffe aber verkundigt fie ihr durch diefen nabe Rettung. Wirklich hort man bald barauf Sturm und Schwerdtgeflire und es fallen auch Schuffe. Leandro fturt herein, verwundet, aber Gieger, mit ihm eine Ungahl italienifcher Matro: fen, von denen einige die ohnmachtige Frau binaus und in das Schiff tragen, andere ben fluchenden Lord an den Klot binden, den fie ver= taffen hat. Sarlefin treibt gum Abschiede feinen Spaß mit ihm. Mit der Moral, die diese une bequeme Lage ihm eingiebt, Schlieft bas Stuck.

Der feurige, lebhafte Staliener ift in bem Ausbrucke feiner Empfindungen und Leidenschaften Scharfer und heftiger, als ber Rordlander. Wenn er fich daher in der Natur etwa fo bezeigt, wie ein Deutscher auf ber Buhne, die nun einmal eine übernaturliche Steigerung ber Charaftere und Uf fette nicht aufgeben will, fo wird er dem ungewohnten Nordlander fast überall als Rarifatur er-Scheinen, wo er gefühlvolle ober leibenschaftliche Rollen darstellt. Freilich aber verfohnt fich ber Fremde allmablig, jemehr er bas Leben ber Italiener burcheringt, mit-feiner Leben Boar. ftellung, indem er den hiefigen Abstand nicht großer findet, als überall. Der befte Runftler, ben ich im Charafterstuck, und zwar in fehr verfchiedenartigen Rollen, in Stalien gefehen habe, ift Bestris. Daneben mar er aber auch in ber Burleffe ausgezeichnet.

Zu dieser Gattung des Komischen hat der Italiener das glanzendste Talent, und von den Italienern mochte wieder der Benetsaner und Neapolitaner als hervorstechend zu nennen sepn. Die Lokalpossen in den Volksdialekten, namentlich in Benedig und Neapel, sind die Triumphe dieser Komiker. Denn in ihnen wird weder Illusion, noch innere Wahrheit gefordert, und Alles kömmt barauf an, das Publikum zum Lachen zu reizen: wie, danach frägt Niemand: persönliche Nachahmungen, lokale Zweideutigkeiten in Unekdoten und Sprüchwörtern werden zu Hülfe genommen, und Regel, Konvenienz, Wahrscheinlichkeit und Mögelichkeit recht vorseslich gemishandelt, denn die alle gemeine Kunstlosung ist: Je toller, je besser! Das Leopoldstädter Theater in Wien, die beste deutsche komische Bühne, die ich kennen gelernt habe, kann einen Begriff von der italienischen Volksburleske geben: doch ist die Vis comica der Wiener um vieles schwächer und seiger, als die italienische.

Ein Paar Beispiele von komischen Effekten aus der italienischen Burleske werden hier nicht überstüffig senn, obschon ich einsehe, daß, ohne den Taumel zu theilen, den die Harlekinaden auch über den Zuschauer ausgießen, der sich ihnen unbefangen hingiebt, der Leser sich mit den herausgerissenen Einzelheiten nicht leicht zurecht sinden wird.

Ein Stammelnder, die Hauptperfon des Stucks, ift eben im Begriff dem Harlekin eine wichtige Entdeckung uber die Untreue feiner Frau mitzue theilen. Unglucklicher Beife bleibt ihm das Haupt-

wort im Halfe steden. Schon wird er braun und blau im Gesicht, alle Versuche, ihm ein ander Wort vorzuschlagen, das Aufenüpfen des Halstuches und der Weste sind vergeblich, und der Unglückliche ist im Begriff zu ersticken, als ihm plöglich Harlekin in einem Anfalle von Verzweislung mit dem Kopf gegen den Bauch läuft, und das gesuchte Wort herausfährt, daß das Haus erschallt. \*)

Auf ahnliche Weise sah ich in Benedig den Doktor \*\*) über eine unvorbereitete, schreckliche Nachricht in der wunderlichsten Positur erstarren; er hatte den einen Fuß etwas in die Hohe geshoben, die eine Hand geballt gegen das Ohr gedrückt, die andre mit ausgespreißten Fingern gegen die Nase gestreckt, und so stand er unverrückt wohl eine halbe Viertelstunde, während er mit warmen Tüchern gerieben, mit Kräutern ums räuchert und endlich mit kaltem Wasser übers gossen wurde.

In

b) Diefe Unekote ift entlehnt and ben Fragmenten über Stalten aus bem Tagebuche eines junsgen Deutschen. 1798. Erftes Bantchen. S. 250.

<sup>&</sup>quot;) Eine ber fomifchen Masten. Siehe bie Beitage.

In einem andern Stucke \*) wird ber betrunkene Sarlekin Schlafend in den koniglichen Dallaft getragen und in ein Simmelbett gelegt. 26 er ermacht und fich verwundert überall um: geschaut, zieht die jum Aufrichten bestimmte Schnur in der Mitte des Bettbaches feine befondere Aufmerksamkeit an, und er fångt an, fich ihrer als Schaukel zu bedienen. Nachdem er fich nun eine Beitlang an ihr gewiegt hat, reifit fie, und er fturgt auf die Erde und kollert fich in einem Schwunge ein Paar Mal um die Szene berum, wobei er entfeglich fchreit: Saltet mich, haltet mich! Der hofftaat lauft zusammen und begruft ben neuen Berricher, der endlich vor bem Souffleurloche ju Rube und Befinnung Fommt.

Das sen genug vom italienischen Theater. Heute Abend ist im Teatro del Cocomero eine neue Oper: Arminio, principe dei Cheruschi. Eine Dame singt den Arminius, und Cheruskische Jungfrauen, angesührt von der Thusnelde, tanzen die Ballette. Wenn ich Dich mit mir nehmen könnte, mein Freund, so

<sup>&#</sup>x27;) Es hatte ben Sitel: Das Beben ift ein Traum. U.

wurde ich diesen Brief um Vieles abkurzen durs fen. Aber so muß ich mich zufrieden geben, wenn die vielen Seiten Dir nur einen klaren Blick in das Treiben und Streben des italienis schen Theaters eröffnen.

AN AND AND THE RESERVE OF THE PARTY OF THE P

adhydy' Late 2 L' race a more a

the transfer of the policy of the party of t

The state of the s

A THE RESERVE AND A STREET ASSESSED.

principles and the state of the

- Impa

and the state of t

and the most and the to I and the first

see at a see that I would be the see

pall course, from a control and date

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Beilage zum neunzehnten Briefe.

Die komischen Masken ber italienischen Wolksbuhne.

Uls mit der fogenannten Wiederherftellung bes Geschmacks in Italien auch die Luftspiele des Tereng und Plautus aus den Rlofterbibliothefen hervorgezogen und in die Gefellschaft eingeführt wurden, mußten die Belben und Beldinnen der Bibel und Legende, die bisher Sof, Beiftlichkeit und Bolk in jenen bramatischen Spielen, die man bekanntlich Myfterien benennt, ergost hatten, dem unterhaltenderen und geschmackvolleren Personal der heidnischen Komodie weichen. Pom= ponio Leti ließ zuerft gegen Ende des funf= zehnten Sahrhunderts terenzische und plautinische Luftspiele in den Borbofen einiger romifden Pralaten aufführen, von jungen Leuten, die er bazu anlehrte. \*) Dem Beifpiele der romifden Beiftlichkeit folgten mehrere italienische Furften, vor allen Bergog Ercole I. von Ferrara,

<sup>&</sup>quot;) Fabulas docuit.

ber in seinem Pallaste ein prächtiges Theater\*) zu diesem Behuse erbauen ließ, und Ludovico Sforza von Mailand.

Den Driginalen folgten übersetungen und Bearbeitungen, wie z. B. die Menachmi von dem erwähnten Herzog Ercole, und mehrere Lustspiele der beiden Römer von Ludovico Ariosto, die noch in Handschriften vorhanden sind. Um den Ruhm, das erste italienische Drizginallustspiel geschrieden zu haben, streiten Ariosto, der Kardinal Dovizio da Bibbien a und Machiavelli: doch bedarf es eigentlich weder eines Streites, noch einer Entscheidung zwischen ihnen, da ihre Lustspiele insgesammt doch nur Nachahmungen der römischen sind, in Unlage, Personal, Umfang und Form den alten Mustern treu nachgebildet und in Obscönität ihnen wenig nachgebend.\*\*) Eben so erinnern die um vieles

<sup>\*)</sup> Die erste Aufführung ber Men ach mi toffete ibm mehr ais 2000 Dukaten. Script. rer. Ital. Vol. 24. p. 278.

<sup>\*\*)</sup> Gerechteren Anspruch auf die Ehre best erften eigenttichen Originallusispielbichters ber Italiener könnte Graggini machen, bekanntlich der abgesagteste Feind aller Nachahmung bes Antiken.

fpateren Luftspiele bes Giambattiftala Porta noch fehr lebhaft an bie Borbilder bes Plautus.

Dennoch ware bie italienische Romobie vielleicht auf biefem Wege bald zu einer eigenthumlichen Geftaltung gelangt, . hatte nicht bie Dper, bie gegen Ende bes fechszehnten Sahrhunderts ben Gefchmack bes italienischen Bolkes gefangen nahm, ihre freie Musbilbung gehemmt. Das Luftspiel ward durch fie aus den größten und fconften Theatern vertrieben und in die Winkelhaufer und Marionettenbuden guruckgewiesen, bas gemeine Wolf zu ergogen. Dort mußte es benn, ba es in Sang, Rlang und Pomp mit ber Dper nicht wetteifern konnte, fich burch Karikatur und Un= zucht gegen die Rebenbuhlerin einigermaßen auf= recht zu erhalten fuchen. Go gelangte es frei= lich balb zu einer Eigenthumlichkeit, aber nicht auf funftgerechtem Wege, und die Berfuche einiger Dichter, bas robe Geschopf zu bilden und in die hohe Gefellschaft zuruckzuführen, blieben ohne Erfolg, weil das Publikum überall in ein burch Die Oper verbildetes und ein burch die Burleffe verwildertes gefchieden mar.

Comit war und blieb die Komobie eine Dienerin bes gemeinen Bolksgeschmacks und sprach ben Dialekt ber ungebildeten Klaffe. Rein Dichter von Ruf wollte sich mit ihr befassen, da sie weder beträchtlichen Gewinn, noch Ehre verheißen konnte, und so entstanden die Commedie dell' arte\*), ober aus dem Stegreife, welche die Runft des Schauspielers freilich sehr steigerten, die Romodie felbst aber nicht eben aus ihrer Erniedrigung er= hoben. Man entwarf namlich den Gang des Ctuckes, die Abtheilung in Alte und Szenen, und bemerkte karzlich ihren Inhalt und ihr Ergebniß. Diefer Entwurf hieß Sconario und ward zu beiden Seiten der Buhne angeklebt, fo daß ber Schauspieler vor jedem Auftritt, den Bettel burchlaufen konnte, um nicht aus bem Zusam= menhange zu fallen, übrigens aber in der Musfuhrung die unbeschranktefte Freiheit behielt. \*\*) Die Hauptrollen dieser Stude waren die vier Maffen, von denen gleich Mehreres erzählt werden foll.

<sup>\*)</sup> Den Gegensat bilbeten die Commedie erudite, wie man die vorber berührten Nachahmungen der antiten Komodie nannte.

<sup>&</sup>quot;) Ber fich teinen beutlichen Begriff von folchen Saenarten machen tann, lefe die auf diese Belfe abs gedructen Entwürfe bed Goggi, hinter feinen Fiabe toatrali.

Das bewegliche, wohlhabenbe, freie und übersschwänglich lustige und naive Volk der Republik Venedig brachte diese Sattung der Romödie zu dem möglichst hohen Grade der Vollendung, untersstüt durch den lieblichsten Dialekt, der recht eigentlich für das Lustspiel gebildet zu senn scheint. Demnächst gebührte dem gelehrten Bologna der Rang, in welcher Stadt, wie Goldoni erzählt, seine Resorm des italienischen Lustspiels am heftigsten getadelt wurde, indem mehrere ihrer verdienstvollsten Schriftseller sich mit dem Entzwurse von Szenarien für die Commedie dell'arte abgaben.\*)

Der Venezianer Carlo Golboni unternahm es in der ersten Halfte des achtzehnten Sahrhuns derts, das italienische Lustspiel ganzlich umzubils den und zu ordnen, eine Unternehmung, die vor ihm zwar schon öfter angegriffen worden war, aber ohne Erfolg \*\*), denn seine gelehrten Vorstäuser hatten sich dem einmal tief eingewurzelten Geschmacke des Volks gleich zu schroff entgegengessetzt und weder die Kähigkeiten, noch den Karakter

<sup>\*)</sup> Memoires de Goldoni. Bb. II. S. 191.

<sup>&</sup>quot;) 3ch erinnere nur an Giambattifta Fagtuoti und Scipio Maffei.

ber Menge überhaupt berücksichtigt. Golboniging behutsamer und listiger zu Werke: zuerst suchte er die Gunft des Publikums zu gewinznen, indem er Szenarien für die beliebten Commedie dell' arte schrieb, die er dann allzmählig regelmäßiger und anständiger einrichtete; hierauf sührte er einige Stücke dieser Gattung in vollständigem Dialoge aus, boch immer noch die vier Masken beibehaltend und lokale Hülfsmittel der Komik nicht verschmähend.\*)

Rachdem Goldoni nun festen Fuß auf dem Theater gefaßt hatte, wurde er kühner und brachte die sogenannten Karakterlustspiele auf die Bretter. Bekanntlich entlehnte er sie von den Franzosen, die dafür in die Lärmposaune des Ruhmes stießen \*\*), ihn als den Wiederhersteller des theatralischen Geschmacks und der Sittlichkeit preisend. In diesen natürlichen und anständigen Darstellungen konnten die wunderlichen und auszgelassenen Masken nicht geduldet werden, und die Verbannung dieser Lieblingshelden der komischen Bühne war der letzte Triumph der bramatischen

<sup>\*)</sup> Die Belege ju biefer Ergablung finden fich zerftreut in den drei Banden ber angeführten Memoiren.

<sup>&</sup>quot;) Namentlich Boltaire.

Reformation des Goldoni. Es foll hier weber das Dichtertalent des Goldoni gepruft werden, noch wollen wir entscheiden, was die Sittlichkeit, ber Geschmack und die Unterhaltung durch feine frangofischen Ronverfagionedramen gewon= nen haben, und ob dieje uberhaupt fur ein anderes Bolk recht heilfam und ergoblich fenn konnen, als fur die vorzugsmeise ein Ronversazionsvolt ju nennenden Frangofen; boch ift zu beachten, baß Goldoni felbft, um fich in ber Bunft des Publikums zu behaupten, lokale Poffen mit Maffen und Dialeften, neben feinen vornehmen Stuffen , aufführen ließ , und daß diese Poffen vielleicht feine beften Arbeiten find. Ja, er mußte fogar, als fein Talent sich zu erschöpfen anfing und Nebenbuhlerei wuchs, seine Zuflucht zu der Opera buffa nehmen, einer Erfindung, die jenem edlen und vernunftigen Geschmad, fur ben er fampfte, gewiß nicht weniger Argerniß und Befahr bereitete, als das feinesweges ichon besiegte Maffenluftspiel. Bielmehr trat feit 1761 \*) in dem Grafen Carlo Goggi ein neuer ruftiger Bertheibiger beffelben auf, ber mit Bulfe ber Truppe Sacchi ben

<sup>&</sup>quot;) In diesem Inbre ericbien bas erfte bramatifirte Bolks: mahrchen bes Goggi: Die dret Pomerangen.

Goldoni von der venezianischen Buhne verbrangte. Der gefrankte Dichter fluchtete nach ber Sauptstadt bes Geschmacks und wurde italieni= icher Sprachlehrer einer frangofischen Pringeffin. Seine Gattung fand in der Folge zwar einige Bearbeiter, wie an dem Marchese Francesco Albergati und in neuester Zeit an Camillo Rederici, aber fie konnte bennoch bas alte Maftenlustspiel nicht aus der Gunst des Bolks verdrangen, und um den Beifall ber hoheren Stande brachte fie bas ruhrende Drama, das der Abbate Willi und der Graf Pepoli besonders dem Diderot nachzuhilden anfingen. Als Mittelgattung zwischen bem Maftenluftspiel und bem Rarafterstucke konnen die romifchen Lokal= fomobien des Gherardo de Roffi gelten, bie burch Eigenthumlichkeit und Wahrheit anziehen.

Zu welchem hohen Grade eigenthumlicher Runstbildung das nationale Mastenlustspiel zu steigern ware, hatte schon um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts der Paduaner Ungelo Beolco Ruzzante gezeigt, aber er blieb bis auf Gozzi ohne Nachfolger. Die dramatisirten Volksmährchen dieses Dichters sind Zweisels ohne das Geistreichste, was die italienische Bühne

jemals dargestellt hat, und man muß an dem Aufkommen eines eigenthumlichen Theaters in Italien verzweifeln, wenn man sieht, wie diese Stücke so ganz vernachlässigt und zurückgesett werden, während die ökonomischen Rührungs-bramen, die langweiligen Sittenpredigten, die pomphaften Deklamationstragodien und dergleichen Mißgeburten sich auf allen Brettern breit und lang machen.

Die alte Commedia dell' arte mit den vier Mafken hat sich auf dem venezianischen Bolkstheater S. Luca am vollständigsten erhalten. In den übrigen Städten Italiens begnügt sich das Bolk mit einem Harlekin und einer Kolomabina, die wohl auch die Namen und die Kleider nach den Eigenthümlichkeiten der Städte und der Provinzen wechseln. In Neapel z. B. herrscht statt des buntscheckigen Urlech in o der weiße langärmelige Pulcinello mit dem spigen Kalasbreschute, und nicht weniger macht sich auf jeder Stadtbühne eine gewisse lokale Eigenthümlichkeit in hergebrachten Wendungen, Formen und Redensarten bemerkbar.

Die vier Maften, von benen biefe Beilage ju erzählen verspricht, find ilberbleibfel der antifen

Romobie. \*) Welche genauere Bewandniß es aber mit ihnen hat, und wie gerade diese vier Masten in das neue Lustspiel übergegangen sind, darüber wollen wir den Goldoni sprechen lassen, der sehr viel mit ihnen zu schaffen gehabt hat. \*\*)

Wer die Lustspiele des Plautus und Terens las und darstellen sahe, mußte bald bemerken, baß in allen betrogene Bater, ausschweisende Sohne, verliebte Tochter, spishubissche Diener und dienste fertige Zosen auftraten. Diese Rollen suchte man nun in Italien mit verschiedenen Nationalitäten zu besehen, je nachdem besonders hervorstechende Eigenthumlichkeiten dazu passend schienen, und so fand man die Väter in den venezianischen Kaufeleuten oder den bolognesischen Ooktoren der Rechte, die Bedienten in Bergamo, und die ernsthaften Liebhaber und Liebhaberinnen, sammt den Zosen,

<sup>&#</sup>x27;) Es bedarf dazu keines Beweises. Doch kann dum überftuffe angeführt werben, daß die buntscheckige Ateidung Sarlekins an den Centunculus der römischen Mimen erinnert, so wie der Name der bergamaskischen Possenzeisser, Zanni, an den alten Sannio. Über Centunculus vergteiche Apulej. in Apolog. p. 282. und über Sannio, Cicero Orat. II. 61. und die schwierige Stelle Epist. ad Divers. IX. 16.

<sup>\*\*)</sup> Memoires 35. II. S. 192 ff.

lieferten Tofkana und Rom, die gebildetsten Gegenden des Landes. Die Bater und Bedienten, als die komischen Personen des Lustspiels, sesten sich mit unveränderlichem Antlig, Kleide und Karakter, als ewige Helden sest, während die Liebespaare sich, nach den Bedürfnissen der Fabel, umkleiden und mannigsach geberben mußten.

Die Bater sind also Pantalon, venezianis icher Raufmann, und ber Doktor, bolognefischer Rechtsgelehrter. Der erstere hat die Tracht jener Beit beibehalten, in welcher Benedig den reich= ften und ausgedehnteften Sandel trieb : den fchmar= gen Mantel, das wollene Rappchen, das rothe Ramifol, die furgen Beinkleiber, die rothen Strumpfe, die Pantoffeln und den Bart. Der zweite Greis, genannt ber Doktor, ift aus der Rlaffe der Juriften genommen worden, um beni Sandelsmann einen Gelehrten entgegen gu ftellen, und man mahlte einen Bologneser, weil in Diefer Stadt die beruhmtefte Universitat des Landes war. Das Koftum ift die bolognefifche Professo= ren = und Abvokatenuniform, die fich noch jest bei Feierlichkeiten feben lagt, und die wunderliche Mafte, die ihm Stirn und Rafe bedect, fou nach einem Weinflecken gebildet worden fenn, ber das Gesicht eines, berühmten Juriften aus jener alten Zeit entstellte. Dies behauptet wenigstens eine Tradition unter den Liebhabern der Maftens komodie,

Den Gegenfat zu diefen beiben Greifen ober Mantelrollen geben die Bedienten, Urlechino und Brighella, die Banni genannt, und beide Bergamafter. Der erfte ift tolpisch, ber andere verschlagen und gewandt, und man wollte wiffen, daß unter ben gemeinen Bergamaftern biese beiden Karaftere in den besten Driginaten zu finden waren. Brighella ftellt alfo einen rankevollen , spisbubifden und behenden Bedienten por und tragt eine Urt Livree. Seine braunliche Mafte aber erinnert an die Farbe der Bergbe= wohner, die von der Sonne versengt find. Ginige Schauspieler haben fich in diefer Rolle mit andern Namen benannt, Finochio, Ficheto und Scapin; aber es bleibt immer berfelbe Berga: maffer.

Auch Arlechino wird umgetauft, Traz tagnino, Truffaldino, Gradelino, Mezetino u. f. w.; aber jeder ist der Tolpel aus Bergamo, und tragt, als armer Teufel, ein aus kleinen Stucken bunter Stoffe zusammengeslicktes Kleid. Der durchlocherte hut paßt zu bem ganzen Aufzuge, und der Hasenschwanz, mit dem er geschmuckt ist, dient noch heutiges Tages als Kopfpug der bergamaftischen Bauern.

DET TO MINTER SECURITY

and the column and the column are

The state of the s

tens renders a service and adverse

Al was all and on the land of the all

the reservoir of the state of the

million and the management

But it is the second of the second

AND THE RESERVENCE

the second

## Zwanzigster Brief.

Florens, den Bten Detober 1819.

2Bas ich Dir vor brei Monaten — fo alt wird wohl mein entschuldigender und verheißender Einleitungebrief fenn - über romifches Leben und Weben schriftlich zu erzählen versprochen habe, ist nunmehr zu Ende geführt, mein Freund, und, ich darf es fagen, mit beften Rraften und gern. So weiß ich benn auch, bag Du meine Briefe eben fo gern und fleißig wirft gelefen haben, und will es Dir nicht miggonnen, fie unter die Leute zu bringen, weil Du meinft, daß Diefer und Jener fich daran ergoben konne. Wer aber auch irgend einen Genuß aus ihnen ziehen mag, der muß Dir allen Dank bafur bringen, nicht nur, als bem Beranlaffer des Werkchens, fondern auch als bemjenigen, ber eine vertrauliche Unterhaltung unter vier Mugen mit feinem Freunde aufgeopfert hat,

hat, und ihn zuruckhaltend und formlich teden läßt, damit Jedermann zuhoren konne.

Habe ich also schon mit dem vorigen Briefe mein Versprechen bei Dir wieder eingelöst und meine Schuld bezahlt, so wird die Zugabe dieses Briefes Dir vielleicht nur durch die runde Zahl Zwanzig veranlaßt zu werden scheinen. Aber auf so nichtigen Vewegungsgrunden ruhet dieser Schlußbrief dennoch nicht. Ich bin ihn dem Lande schuldig, das nun schon hinter mir liegt, und kann ihn ohne Undankbarkeit nicht langer ungeschrieben lassen. Denn er soll handeln von der Fremdenliebe und der Gastlichkeit der Römer.

Es giebt wohl keine Stadt in der Welt, die dem Fremden so viele Ehren, Vorrechte und Geställigkeiten zu bieten weiß, als Nom. Der Name Forestiere ist dort ein Chrentitel, ein Rang, der sich von dem Audienzzimmer des Pabstes bis zu den Gassenbuben geltend macht. Überall ist der Fremde, als solcher, empsohlen; zu allen öffentlichen Festlichkeiten stehen ihm die besten Pläze offen; die Behörden, mit denen er in Bezührung kommt, sind zuvorkommend und höslich und erleichtern ihm die Meldungen und Visitationen; die Musen und Gallerieen in den pabstilichen

Pallaften, die Sammlungen ber Privathaufer, und was fonft in Rirchen, Billen und Wignen feine Aufmerksamkeit an sich zieht, Alles wird ihm mit der größten Liberalitat gu jeder Beit ge= öffnet ober ift seines Besuches an bestimmten Tagen gewärtig; ohne Umftande werden bem Beich= ner und Maler die Gegenftande naber geruckt, herabgehoben und in das gehörige Licht gefest; ber arme Minger verläßt feinen Spaten, wenn ber Frembling an feine Pforte flopft, um biefe ober jene Untiquitat zu befchauen, die fein Garten einschließt; im Gedrange giebt man uns freie Bahn, haben wir uns verirrt, fo weift man uns nicht einfilbig rechts oder links: wir werden begleitet, ein Fuhrer übergiebt uns dem andern, bis wir an Ort und Stelle find.

Nun mochte vielleicht ein Widersprecher behaupten, daß Rom ohne Fremden nicht bestehen konne, daß ein großer Theil seiner Bevolkerung darauf angewiesen sen, von dem Gelde der Fremden zu leben, und daß somit die gepriesene Fremdenz liebe zu einem kleinlichen Eigennuße herabsinke. Wir wollen dieses Aufsuchen der schlechtesten Motive, die sich freilich für alle Tugenden und

Mohlthaten finden laffen, an und fur fich bier nicht bestreiten. Aber bas muffen wir anfahren. daß, wenn auch die Politik auf das Verfahren ber Regierung, ber Gigennut auf das Betragen des gemeinen Bolfes Ginflug haben fann, der freie Signore boch auf feine Weise in Wechselpflicht mit dem Fremdlinge lebt, und bennoch zeigt gerade diefer die in Rede stehende Tugend von der alanzenosten Seite. Wie oft ift es mir in und um Rom begegnet, daß ber Sausherr fein Kamilienzimmer oder fein Schlafkabinet verließ, um meiner Reugierde Plat zu machen, wobei dem Suhrer ausbrudlich eingescharft wurde, er mochte nicht leiden, daß ich mid aus Rucksichten fur bas Lokal übereilte. Die reichen Billengarten theilt der Befiger, felbft in der Zeit des Landlebens, mit jedem wohlgekleideten Fremdling. Die meiften find offentliche Spaziergange, ohne Schloß und Riegel, und feine Warnungstafel, die von Gelde ftrafen und Buchthaufern fpricht, ober gar aufgehangte Stocke, als Prügelfymbole, verscheuchen ben unbefangenen Genug. Die Inschrift der Billa Borghefe unter dem Monte Pin= cio mag hier als Mufter aller Warnungstafeln ftehen :

Villae Burghesiae Pincianae Custos haec edico: Quisquis es, si liber, Legum compedes ne hic timeas, Ito quo voles, carpito quae voles, Abito, quando voles. Exteris magis hace parantur quam hero. In aureo Sacculo, ubi cuncta aurea Temporum securitas fecit, Ferreas leges praefigere herus vetat. Sit hic amico pro lege honesta voluntas. Verum si quis dolo malo, Lubens, sciens, Aureas Urbanitatis leges fregerit, Caveat ne sibi Tesseram amicitiae subiratus Villicus Advorsum frangat. \*)

<sup>\*)</sup> Der großen Gemeinnüsigkeit in Deutschland halber gebe ich hier eine übersegung, Die ich bei früher einges fügten lateinischen Bersen und Phrasen nicht für nöthig erachtet habe.

Ich, der borghesischen Villa unter dem Monte Pincio Hüter und Wächter, mache Folgendes bekannt. Wer du auch seyn magst, wenn nur ein freier Mann, fürchte hier nicht die Fesseln des Gesetzel gese, wohin du wills, pflücke was du wills, gehe wieder, wann du wills. Mehr für Fremde, als für den Herrn, ist diese Anlage gemacht worden. In dem goldenen Zestalter, wo die Sicherheit Ausst zu Gold gemacht hat, will der Herr keine elserne Gesetz auschlagen. Dem Gaste sey hier ein edler Wille Gest, Worsählich, wissentlich, die goldenen Gesetz der Anständigkeit zerbricht, so hüte er sich, das nicht der erzürnte Ausseln ihm das Pfand der Freundschaft zerbröchen vor die Tüse werfe.

Diefe Liberalitat ber romifchen Berren ift nicht etwa als ein besonderer Charafterzug biefes und jenes Individuums gu betrachten: fie ift vielmehr zur Sitte, ja fast zum Standesgeses geworben, fo bag eine Ausnahme bavon allgemeine Migbilligung erregt, zum Stadtgefprache bient und in den Reifebuchern als Merkwurdigkeit angeführt wird. Als ich in Rom war, wurden Lucian Bonaparte und ber Pring Lubovifi von Diombino in allen Birkeln gefcholten, weit jener feine Gallerie, biefer feine Villa verfchloffen bielt. Die Unverschamtheit einiger Englander hatte die fonst gefälligen Berren zu biefer Magregel bewogen. Lucian war am empfindlichsten gekrankt worden. Seine Eleine, aber ausgefuchte Gemaldesammlung ift burch feine Wohnzimmer vertheilt, und er pflegte jedem Besuche Plas zu machen, ohne daß es einer andern Anzeige bedurfte, als daß ein Fremder die Gallerie zu feben munschte. So war er einst von einem angefangenen Briefe aufgestanden und hatte fein Bureau offen gelaffen. Eine Gefellschaft englischer Kunftliebhaber benutte nun biefe Gelegenheit, ben Brief bes Pringen gu lefen, ber Galleriediener verrieth es, und ber

Pring fah fich genothigt , ben Gintritt in feine Bimmer zu beschranken. Dennoch bedurfte es nur einer kleinen Bittschrift, um die Erlaubniß zu erhalten, die auf eine fo emporende Weife gemiß= braucht worden war. Nicht viel mehr Schwierig= feiten und Beitlauftigkeiten hemmten ben Befuch ber Billa Ludovifi. Der Befiber, ein murrischer Greis, war durch den Larm entzuckter englischer Damen \*) in seiner Mittagsruhe gestort worden, und so kam es, daß Riemand mehr ohne feine eigenhandige Erlaubniffarte die Billa betreten burfte. Da man weiß, wie die Englander ihre Runftarmuth in den Landhaufern zu begraben pflegen, fo mußte ihr Gifer gegen diefe Berren um fo befremdender erscheinen. Uberhaupt schimpfen und flagen die Britten jest am lautesten gegen bie Romer, ja fogar uber Ungaftlichkeit. Die Konversazionen besuchen wenige, weil die Romer nicht englisch lernen wollen, und die Romerinnen feinen Moschus riechen konnen: beswegen bilden

<sup>&</sup>quot;) Man will wiffen, fie waren über die Natürlichkeit ber frampfhaft in die Dobe gekrummten großen Zehe der geraubten Proferpina in der Berninischen Gruppe in so laute Entzudung gerathen. Ich verburge es nicht.

fie kleine Mubs untereinander, trinken Grog und sprechen von London.

Daß bie Frembenliebe in ber Natur bes Domers begrundet fen, und nicht bloß burch gegen= feitige Berhaltniffe herbeigeführt werde, bavon fann auch der Gegenfat andrer italienischer Stadte, namentlich Neapels, einen mittelbaren Beweis liefern. Die Vortheile, welche Rom und Neapel von Fremden genießen, werden fich wohl die Wage halten: in Rom bleibt ber Gaft langer, in Neapel wird in kurzer Zeit viel verschwendet, und ber eigentliche Praffer und Luftling macht die uppige Ronigsftadt zu feinem Rubepunkte, mahrend ber wißbegierige Runftler und Kunftfreund feinen Aufenthalt in Stalien durch romische Magigkeit Dennoch findet der Fremde in Reapel wenig Auszeichnung und Freundlichkeit, und manche konigliche Schloffer und Garten find ihm nur durch hohe Berwendungen zuganglich; viele Privatbesigthumer nicht anders, als durch Bedien= tenbestechung und ahnliche Schleichwege. Much ffort ein gar zu merkliches Migtrauen jeden erlaubten Genuß: rechts und links brangen die Aufseher sich heran, alle Blicke bewachend, jedem Schritte folgend. Um lästigsten wird Einem diese Begleitung in Pompeji, wo man so gern, sich selbst überlassen, still und langsam durch die alte Welt wandern nöchte, und solch ein uniformirter Kommentator gleich jedem Gedanken und jeder Entzückung auf den Fersen sitt, und zwar recht eigentlich mit höchstem Rechte, so daß-man Geld über Geld bieten muß, daß er nur schweige und einige Schritte zurückbleibe: denn er ist an seinem Posten, als königliche Fremdenschildwacht.

Werden, daß die Rustoden der römischen Villen und Runstsammlungen den Beutel des Fremden in einigen Unspruch nehmen, wenn die Ungerechtigs keit der Reisenden nicht auch die unglaublichsten Einwürfe erwarten ließe. Um diesen zu begegnen, genügt es, zu wissen, daß die Trinkgelder, welche diese Leute zu empfangen gewohnt sind, auch die beschränkteste Kasse nicht empfindlich angreisen können, und daß man oft die Niedrigkeit der hergebrachten Taxe, die man doch aus Rücksichten für die ganze Fremdenwelt nicht erhöhen darf,

bedauert, wenn man den Eifer und die Gefältige keit dieser Führer in Betracht zieht. Die Rustoben sind größtentheils invalide Diener des Hauses, und der Reisende kann es nur erkenntlich als eine Befreiung von Dankfagungsförmlichkeiten ausnehmen, wenn er sich nach stundenlangen Genüssen in fremdem Eigenthume durch ein Paar Paulstücke seiner Berbindlichkeiten entledigen darf.

Einen wichtigeren und begründeteren Borwurf, ber die Romer mit den sammtlichen Stalienern trifft, will ich hier, weil ich einmal zu vertheidizgen angefangen habe, auch gleich laut werden taffen. Ich meine den des Fremdenbetruges und der Fremdenprellerei. Zuvörderst schiebe ich einen großen Theil dieser Untugend von dem Nationalzcharakter des Italieners herunter auf den kosmozpolitischen Charakter der Landstraßen, Posthäuser und Gasthöse, und erinnere an den als dieder und redlich verschrieenen Schweizer, der nichts desto weniger, als Gastwirth, Kellner, Postition und Führer, in eine Kategorie mit dem schelmischen Italiener gestellt werden nuß. Berlassen wir die Landstraßen und dringen in die Gebirge ein, so

begegnet uns auch in Italien ein aufrichtiges, treuherziges Volk. Ich denke mit Rührung an die unbeholfene aber gutgemeinte Aufnahme, die ich und meine Freunde in den sogenannten Maler-herbergen zu Palestrina\*) und Cori\*\*) gefunden haben. Das ganze Haus gerieth in freudige Bewegung, Alles wollte für uns arbeiten und uns unterhalten, das Kochen und Vacken und Braten nahm kein Ende, die Nachbarschaft mußte steuern und unterstüßen, und als wir die Rechnung forderten, erhielten wir eine Aufzeichnung der baaren Auslagen für unser Bewirthung, mit der unbesangenen Bitte um eine kleine Erstenntlichkeit für die übernommene Mühe und Zuthat.

Was sich aber im Allgemeinen zur Entschulz bigung italienischer Unredlichkeit sagen läßt, liegt in ihren Triebsedern. Denn diese sind nicht einzig und allein Eigennut und Geldsucht, welche Laster in dem Italiener gewiß nicht mächtiger sind, als in jedem gebildeten Bolke, die er aber, offener,

<sup>\*)</sup> Praeneste.

<sup>\*\*)</sup> Cora.

nathrlicher und weniger verschamt, als der Nords lander, nicht eben fo fchicklich und deiikat zu verbergen und zu schmuden verfieht, und jenes Point d' honneur, das fich bei uns auch in un= ehrlichen Ungelegenheiten geltend macht, ift ihm eine lacherliche Raprice. Der Fremde, der fich scheuet, öffentlich zu handeln und zu bingen, der beim Spiele eine gewiffe Großmuth zeigt, ber unnuger Beife Tringgelber austheilt, ernotet bafur gewiß auch von dem Gewinnenden feinen andern Dant, als fur einen Thoren und Dummfopf gehalten zu werden. Daber fommt es benn auch, daß das Gefühl einer gewiffen geistigen ilberlegen= beit den Staliener zur Sintergehung und Bevortheilung des Fremben anreigt. Seine Betrugereien und Prellereien erfcheinen in diefem Wefichtspunkte als Benieftreiche, in benen es Giner bem Undern juvor ju thun ftrebt, und es giebt feine großere Erniedrigung, als fich überliftet und gefoppt gu feben. Ein Staliener lagt fich auch lieber Morder, Spigbube und Figlio di puttana fchimpfen, als Minchione und Manaccio. Dieje Maximen bestimmen nun ebenfalls die Urt und Beife ber Unredlichkeit in Italien und ihre Grenzen. Man

hort also weniger klagen über absolute Worts bruchigkeit und Diebstahl burch nachtlichen Gin= bruch, als uber spiffundige Wortverdrehung, Beutelschneiberei, Prellerei, Betrug in Sandel und Wandel; und überhaupt ift die Spisbuberei erfinderischer als gierig, und die kleine Beute, bie durch Gewandtheit und Schalkheit gewonnen werden kann, reizt heftiger, als die größere, die burch einen offenen Raub zu erringen ist. Die Straffenrauber haben wieder andere Gefühle und Grundfage, bie ihr Gewerbe adeln. Die bedeutenden Sauptleute find meiftentheils in romantis scher überspannung und halten sich bemnach für Retter ber unterdruckten Unschulb und Diener ber hochsten Gerechtigkeit. Als folche laffen fie ben unbewehrten Manberer feines Weges gieben; fie benten an gefahrvolle, große Unternehmungen gegen die Machtigen des Landes und lauern am liebsten bem effortirten Raffenwagen auf, ber bas Mark bes Landes in die herrschaftlichen Speise= fammern führen foll. \*)

<sup>\*)</sup> In dem Anhange bes Bertes wird von ben Straffenraubern anefahrlicher gesprochen werden.

Der schon ofter angezogene Versasser ber Fragmente über Italien aus dem Tage = buche eines jungen Deutschen hat über bie hier berührten Gegenstände die seinsten und scharfsinnigsten Bemerkungen mitgetheilt \*) und sie mit manchen eigenen Erfahrungen belegt, von denen ich mich nicht scheue einige zu wiederholen, weil ich selbst keine entscheidendere habe auffinden können.

"Zwischen ber verseinerten Betrügerei und ber groben Schelmerei oder Treulosigkeit dieht der gemeine Staliener gewisse Grenzlinien, die ich setbst nicht recht kenne, die er aber so leicht nicht überschreitet. Derselbe Betturino, der einem Reisenden, wenn er ihm ausländisches Air oder Unerfahrenheit abmerkt, dreimal mehr absordert, als er sich am Ende gefallen läßt, wird es nie über sich vermögen, etwas von dessen Effekten zu veruntreuen; er wird sogar, wenn derselbe die Bersksstigung mit bedungen hat, keine Versuche machen, etwas durch schlechte Mahlzeiten von ihm zu gesetwas durch schlechte Mahlzeiten von ihm zu ges

<sup>&</sup>quot;) 25b. I. G. 96 ff.

In bem elendeften Wirthshaufe, minnen. wenn gleich Wirth und Rellner fich gegen ben Gelobeutel bes Reifenden verschworen zu haben Scheinen, ift man boch vor direkten Ungriffen barauf so sicher, daß man ihn mit Uhr und Ringen auf den Tisch legen und bei unverschloffenen Thuren ichlafen kann. - Mit voller Sicherheit kann man ben erften beften Sacchin in Rom und Reapel stundenlang mit feinem Roffer aus den Augen laffen - er wird, hat man nicht vorher mit ihm affordirt, fatt Grofden Thaler fordern, aber man hat kaum noch ein Beispiel, daß ein folder Menfch bas in ihn gefette Bertrauen burch Entwendung gemigbraucht hatte. Überhaupt wurde man febr irren, wenn man daraus, daß Personen aus den niedern Rlaffen in Italien auf gemiffe Gefälligkeiten einen Geldwerth legen, die der Pobel in andern Landern umfonst erweist, einen burchaus gelofuchtigen, edlerer Befühle uns fähigen Charafter schließen wollte. Eben Lazzarone, der einem mohlgekleideten Fremden fur bas Zurechtweisen auf der Strafe ein Trinkgelb abfordert, wurde zuverläffig, trafe er ihn irgendwo nacht oder frank, fein lettes Stud Brodt mit

ihm theilen und ihn auf feinen Schultern in das Sofpital tragen."

Ber in Stalien die unaufhorlichen Betteleien, bie unverschamten Forberungen, die unerfattlichen Anspruche der Plagbedienten, Rellner, Kammer= biener, Stiefelputer, Rockausklopfer, Thursteber, Facchine, ber Berausheber und Bineinhelfer, ber Stallenechte und ber Radichmierer und was fonft noch fur Titel zum Fuhrwefen gehoren, endlich ber Postillone und Betturine, ber Bottegas in ben Raffeehaufern, der Logenschließer in den Theatern, wer die Unfpruche aller diefer Leute einigermaßet von sich abhalten will und sie befriedigen, ohne fich von ihnen ausplundern zu laffen, der behaupte nur in Ullem, was er verspricht und giebt, ein festes, sicheres Betragen, als wiffe er genau, was Jedem zukomme und mas nicht. Bon einem folden Frembling nimmt ber Italiener auch bas Beringste mit Dank an und benkt: Der hat fein Lehrgeld schon bezahlt! Ich muß bekennen, daß ich in Italien immer gern gegeben habe, wenn ich and einfahe, daß ich unnus ober zu viel gab. Es ift fein liebenswurdigeres Gefchopf zu finden, als ein Italiener, ber mehr bekommt, als er verdient

und erwartet, und ein folder weiß auch die freis gebigfte Sand mit Dienstfertigkeiten und Boflich. feiten zu überbieten. \*)

Der gefellschaftliche Umgang in Rom beschrants fich fast einzig auf Conversazionen und Aca= bemien. Der Gintritt in diese Cirkel des Udels und der gebildeten Mittelflaffe fteht jedem Fremden offen, der fich darum bewirbt. Mit Empfehlungsfchreiben brauchen wir uns nicht zu belaften, um uns durch fie ben Weg in die glanzenden Gale der romi=

<sup>\*) (</sup>Spatere Unmerkung.) In Deutschland find bie Diener ber Safthofe und die Rutider freilich etwas weniger be: gehrlich, aber auch befto grober, verdroffener und fauler. Die oft habe ich mir die vielen offenen aber auch Dienft. fertigen Banbe eines italienifchen Birthsbanfes berbei ae. wünscht, wenn ich am bellen Tage Biertelftunden lang por einer verschioffenen Schenke balten mußte, bis endlich ein alter Saustnecht, obne feine Belgmuse gu verruden, au einem Eteinen Senfter beraud rief: Ber ift benn ba? 3ch bin mit italienischen Betrurinen von Wien bis Panum und gurud bis Dresten gefahren, ohne erhebliche Urfachen gu Befchwerben gefunden gu baben; erften Leivziger Rutider, ten ich von Dresten bis nach Defau gemiethet batte, mußte ich auf balbem Bege megen Mortbruchiafeit und Grobbeit verflagen. Aber Die Gerichte wollten fich nicht in Diefe Angelegenheit mifchen. Italien wäre er augenblicklich eingesteckt werben.

romischen Pallafte zu bahnen. Wir außern unfern Bunfch, Conversazionen zu befuchen, bem Banquier, an ben wir gewiesen find. Diefer ladet uns gu= vorderst zu feinem Abende ein und ftellt uns ben Damen vor, welche die besuchtesten Conversazionen halten, und am andern Morgen laffen wir unfre Rarte bei ihnen abgeben. Somit find wir einge= fuhrt und werden zu ber erften Conversazion forms lich eingelaben. Der Diener, ber bie Thur hutet, ruft unfern Namen aus, indem er offnet, Die Dame des Saufes fist in der Rabe des Gintritte, wir machen ihr unfer Kompliment, und fie nennt uns die Tage, an benen fie ihre Gefellichaft fieht, zu der auch wir nun gehoren. Alsbann mifchen wir uns in die bunte Gefellschaft, halten uns zu ben Spieltischen oder zum Rlaviere ober buten die Stuhle der Damen. Der Rame Koreftiere und ein anftandiges Rleid und Betragen genugen, ftatt Uhnen, Stand und Titel, um in der Conversazion romischer Pringeffinnen und Marquifen gern gefeben zu fein, und wem felbst die Empfehlung eines Banquiers mangelt, ber kann burch Raffehausbekanntschaften mit jungen Robili, die fich bem Fremden gern gefällig zeigen,

tommt es denn oft, daß man eine Conversazion Monate lang besucht, ehe die Hausdame den Namen des neuen Gastes vollständig nennen geshört hat, besonders wenn er schwer auszusprechen ist. Der Nömer begnügt sich dann mit dem Bornamen oder heißt Diesen und Jenen vorzugseweise: il Signor Forestiere.

Die Conversazionen werden in den schönsten Salen der Pallaste gehalten, die nicht selten mit Untiken und Gemälden, wie Museen und Gallez rieen, ausgeschmückt sind. Man denke sich dazu eine geschmackvolle Erleuchtung durch gedämpste Kronenleuchter, eine glanzend unisormirte Dienerzschaar, und vor Allen die junonischen Gestalten mit den schimmernden Perlen und Juwelen, die als lebendige Statuen zwischen den starren marmornen umherschreiten — und man wird die Theeztassen und die Kuchenteller nicht nur nicht vermissen, sondern man wird sogar fühlen, das sie hier unschicklich und fremdartig erscheinen müßten. Bekanntlich wird in den Conversazionen dem Magen nichts gereicht, ausnahmweise höchstens

ein Glas Cis. Wer also die Gesetligkeit und Gastlichkeit in Beefsteak und Portwein sest, der mag die Romer immer hin ungesellig und ungast-lich nennen, aber er soll ihnen darum nicht auch den Vorwurf des Geizes anhängen, denn es kann Keinem, der die römischen Conversazionen kennt, verborgen seyn, daß nur allein die Fackeln, mit denen der Gast heruntergeleuchtet zu werden pslegt, wenigstens so viel an Wachs vergeuden, daß man für dessen Werth eine bescheidene Gesellschaft mit Thee und Zubehor befriedigen könnte.\*)

Aber, mein werther Freund, ich ermube endslich in der Widerlegung alberner Behauptungen und Beschuldigungen. Die Ungerechtigkeit und der Migverstand haben keine Grenzen, aber meine Briefe durfen die ihrigen nicht aus den Augen segen. Und habe ich denn nicht in der Einleitung ausdrücklich versprochen, nicht mit Andrer Augen und Ohren zu rechten? Warum also mit Andrer Artheil und Gefühl, die sich viel schwerer überführen lassen?

<sup>\*)</sup> Man vergteiche mit biefem Briefe einige Bemerkungen aus meinem Lagebuche im Mongt September.

Darum lag mich schließen, mein Freund, mit Dank und Ruhrung fur genoffene Liebe und Ehre, und ben sieben hügeln zum Abschiede noch einmat entgegen rufen: A rivedere!

BEST S. A. THEN THE ST. S. C. S. S.

and the first that the the state of the

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

C. Amil Tree Consequent of the

## Anhang.

and the same of th

3

5

# 

### Bruch stücke

aus meinem römischen Tagebuche.

#### Januar.

Comatag, in bessen Mittagsstunde ich in Rom anstam. Monte Ross iwar bas lette Nachtquartier gewesen: von da sind es noch drei Posten bis zur Hauptstadt. Die römische Kampagne erschien mir ehrwürdig und großartig: eine Ruine der Erde als Umgebung der sieben Hügel! Bei Baccano sing der Wagen an auf Steinpstaster zu klappern und zu springen. Was ist das? ries ich dem Vetturino zu. — Eine Untiquität, mein Herr, die überbleibsel der Via Cassit dem harten, holperichten Wege? — Herr, es ist hier bose Luft und außerdem nicht sicher. Erst vorgestern ist eine Kutsche am hellen Tage einige hundert

Schritte von hier ausgeplundert worben. Kahr' zu! - Seben fie, mein Berr, ba hans gen die Urme ber ibelthater, rechts und links, und weiter unten noch ein Paar, und gestern in ber Finsterniß sind wir auch schon an breien, vieren vorbeigefahren. - Ich gudte durch ben Wagenschlag und sahe halbverweste Urme und nactte Knochen an hohen Pfahlen aufgenagelt. Ein junger Priefter ging eben vorüber und fchlug ein Rreuz bei jedem. Bas treibt ber Priefter? frug ich meinen Betturino. - Er betet fur die armen Seelen ber Erschlagenen, die ohne Beichte und lette Shlung dahingefahren find. - Und warum nicht lieber fur die Seelen ber Morber? -Die haben bereuet und gebeichtet und find felig gestorben. - Ginige hundert Schritte weiter fah ich ben Priefter bor einem Steine nieberknieen und sich über die Magen bemuthig geberden. Der Betturino fam meiner Frage gubor und fprach: Auf biefem Steine hat der heilige 3g = nagius gefeffen, als ihm bie gottliche Jungfrau erschienen ift.

Un der letten Station stieg ich aus: ich wollte Rom nicht aus einem Wagenschlage begrugen. Immer durrer wurde bie Kampagne,

immer öber die Gegend, bleiche Bettler waren die einzigen Vorbothen der Hauptstadt. Die Straße stieg allmählig auf, und der Vetturino gab mir ein Zeichen: Nom lag vor mir in ferner Tiefe. Und wie der Weg sich durch schlänzgelnde Windungen von Hügel zu Hügel hinadssenkte, enthüllten sich langsam in wechselnden Unsichten die glänzenden Kuppeln, die grauen Mauern, die Pinien und Eppressen, die weißen Villen in dem dunkelgrünen Laube, der gelbe Strom, Säulen, Obelisten, Bogen und Kreuze.

Geputte Menschen kamen uns aus der Porta bel Popolo entgegen, es war die Stunde des Morgenspazierganges. Im Corso wogte die glanzende Welt auf und ab: ich drückte mich mit meinem bestäubten Reisekleide in eine Ecke des Wagens, aber neugierige Augen genug suchten mich in meinem Verstecke. Das erste antike Bauwerk, das ich in den Mauern der Stadt sahe, war die Fronte der Basilica Antonina: dahinter wurde mein Koffer visitirt. Nun streckten sich offene Hände aus, Facchine drängten sich um das Gepäck, Lohnbediente präsentirten Wirthspausaddressen, Faulenzer gafften.

Ich stieg bei Franz in der Via Condotti ab. Deutsche Rocke standen vor der benachbarten Thure des Caffe' Greco, ein deutscher Kellner hob mich aus dem Wagen, ein deutscher Wirth hieß mich willkommen, und als ich die erste Treppe hinaufstieg, slog mir ein Freund und Landsmann entgegen.

Algorithm of the Confidence of the

the transfer of production of the land

Wir the way in the in the winds and

#### Den 2often.

Ich fange an, mich zu finden und mich beimisch zu fuhlen. Meine Wohnung ift auf bem Monte Pincio, in ber Bia Giftina, unfern bem Spaziergange, und meine Rammer= fenfter ichauen über die gange Stadt, bis an ben Monte Mario und die Bugelfette bes Gianicolo. Die Copreffen der Bitta Mellini und die Pinien ber Billa Pamfili find die Grenzpunkte meines Horizontes. Unter mir und neben mir wohnen Landsleute und das gange Biertel Scheint eine beutsche Rolonie zu fenn. Die romischen Zimmer heißen wir Gale, sie find gepflastert, mit Ziegeln ober Marmor, ober auch mit Gips ausgegoffen. Gin großes Quartier hat felten mehr, als eine heitbare Stube, bas heißt; mit einem weiten Ramine. Das meinige ift von einem antifen Marmorgefimfe eingefaßt, in bem Gale ftehen Gipsabguffe ber Juno Lubovifi, des Apollo von Belvedere und andere. Dazu hat man mir eine antife bronzene Lampe auf den Tifch gefest, von recht anstån= biger Form. Uhre Unreinlichfeit habe ich noch nicht klagen burfen: die Fenfterscheiben find etwas

blind, die Thuren leck, aber die Betten frisch und weiß, und jedes für eine kleine Familie groß genug. Niedliche Eleganz, modische Zierlichkeit sindet sich hier nirgends: Alles ist in großem Maßstabe, wie die Stadt und die Gegend, alles weit und hoch und breit, ode oder prächtig, reich oder kahl. Daher will es uns Verwöhnten in den römischen Häusern nicht leicht behaglich werzben, und ein Engländer läuft Monate lang vergebens nach einem Comfortable Lodging umher. Am spanischen Plaze sind Chambres garnies à la francoise zu miethen, aber mit sehr hohen Preisen.

Den Morgentrank nehme ich im Caffe Greco ein, unfern dem spanischen Plaze. Dort sammeln sich brei Mal des Tages die deutschen Kunstler, früh, nach Tische und ges gen Abend. Der Kaffe ist gut und wird in Tassen gereicht: in den anderen Häusern muß man sich ihn in Gläsern gefallen lassen. Das Lokal aber ist enge und eingeräuchert und wird von Nömern nicht viel besucht. Nach diesem Frühstück geht es in die Gallerieen, Museen, durch die Ruinen und Villen, aber langsam.

Erft um funf Uhr ift meine Speifestunde, und bis babin giebt eine Ofterie ober die erfte befte Dbftbude Erfrischung und Geduld. Der Ber= metin, an ber Piagga Sciarra auf bem Corso ist die beste Trattoria, um nach der Rarte gu fpeifen, und bei Frang in ber Bia Condotti wird zweimal Wirthstafel gegeben, um zwei Uhr und um funf Uhr. Der erfte Tifch, ben ich anfänglich befuchte, ift fast als lein von Frangofen befegt, die mir zu viel fcmatten und zu schnell agen: jest halte ich mich zu meinen Landsleuten und Englandern, die fich um funf Uhr fegen und gegen fieben Uhr auf fteben. Da hort man doch mitunter ein fluges Wort, oder wenigstens ein eigenthumliches: die Frangofen fprachen, wie Bucher, aus benen fich ein Deutscher nicht ohne Langeweile vorlefen laffen fonnte.

Meine Ubende gehören bem Tagebuche und ber Vorbereitung zu den antiquarischen und artistischen Streifereien des nächsten Morgens. Nach gethaner Arbeit wird im Kaffe Greco gesplaudert und gestritten, oder der edle Sprakussaner Rebenfaft lockt uns nach dem Refestorium

ber Sabina \*), ober die fuhle Klasche von Dr. vieto in die Ofterie bei G. Agoftino. In der Gefellschaft der Englander wird bis in die Racht hinein Grog getrunken: bagu gehort nationale Begeifterung. Die erfte Romerwelt findet man im Raffe' Nuovo, auf dem Korfo. Er nimmt die untere Etage des Pallastes Ruspoli ein, eine Reihe von fechs bis fieben Stuben, worun= ter ein Paar Gale, alle echt romifch beforirt, Damastene Tapeten, große Armleuchter, Bergoldungen, Raiferbuften. Die Konversazioni fullen sich erst spåt, gegen zehn bis zwolf Uhr nach unfrer Rechnung. Die öffentliche Regfamkeit auf den Strafen legt fich nach zehn Uhr, und die Raffehaufer und Ofterieen muffen um zwolf Uhr geschloffen werden.

<sup>\*)</sup> Eine Ofterie in ber gleichnamigen Gaffe. Ihr Erint-

Den 25ften.

Das große Rom hat mancherlei Rleinftabti= sches in sich. Um liebsten bemerke ich das ehr= bare, befcheidene Burgerleben, die ftrenge Bunftigkeit der Gewerke, die nahe Bekanntschaftliche feit unter den Ginwohnern. Den Rorfo ausge= nommen, weiß ich feine Strafe, in ber man ein großstädtisches Leben mahr nahme. Da sucht man vergebens nach eleganten Pugladen, Galan= teriehandlungen und Restaurationen. Der Metger fteht mit aufgestreiften Bembsarmeln bei feinen ausgehangten Braten; baneben figen bie Bafte eines Raffehauses, aus bem ber Ruchen= rauch bis auf die Strafe gieht;' bann folgt eine Runfthandlung, die ihre Berrlichkeiten vor der Thure auf Banten und uber bas Seitenpflafter ausgebreitet hat; bann ein gruner Baum vor einer gewolbten Salle, mit langen bretternen Tafeln umber, woran in bunter Reihe roth= mieberige Frauen und manchestergrune Manner figen: bas ift eine romifche Offerie. Die gro-Ben prådytigen Pallafte fteben bagwifden, mit glanzenden Gaulen, Dbeliften und Fontanen, und die ehrmurdigen Ruinen ichauen noch fremd= artiger barüber bin.

Des Abends sist die ganze Bewohnerschaft eines Hauses in traulichem Kreise vor der Thure, spinnt und klatscht oder erzählt Geschichten und Mahrchen. Selten verscheucht eine schnelle Kutsche die spielenden Kinder von dem Straßenpflaster: es rollen nicht viel Raber in Rom, und diese halten sich im Corso oder auf dem Monte Pincio zusammen. Die Staatskarossen der Großen sind groß und goldig, aber mitunter alt und geschmacklos, und sahren in langsamer Würde daher.

Ein großer Theil ber Einwohner ber Stabt besteht aus Landbauern, Gartnern und Winzern, deren Pachtungen oder Besihungen sich über die Hügel und die Ruinenfelder hinter dem Kapitole ausbreiten. Diese zeichnen sich in keinem Stücke vor eigentlichen Landleuten aus. Einige Hand-werke gehören ausschließlich dem echten Kömersstamme, namentlich Meggerei, Lohgerberei und Seilspinnerei. Diese Klasse, die mit den Fremden wenig in Berührung kommt, ist die kräfztigste und eigenthümlichste der Stadt. Dagegen sindet man unter Beckern, Tischlern und den seineren Werkleuten viele Fremde, auch Deutsche.

Der vornehme Arbeitoftand ber frangofirten Sauptftabte gedeihet hier nicht.

Ich will nicht entscheiden, wie viel Theil die geistliche Regierung, wie viel der Charafter des Bolkes an der kleinstädtischen Traulichkeit des römischen Lebens habe. Sie thut wohl und sessen ber Kremde nicht, aber auch der Einheis mische lebt frank und frei, und es giebt sicher keine Stadt, in der so wenig Philisterei herrscht, als in Rom. Freilich aber, wer Comfort auf Reisen sucht, der reise nicht aus London, wer ohne Élégance und Délicatesse nicht leben kann, der bleibe in Paris, und wer nach Rom gekommen ist, um den besten Restaurateur kennen zu lernen, der hatte seinen Magen in Deutschland zurücklassen sollen \*).

<sup>&</sup>quot;) Siebe die Anetbote im ameiten Briefe.

Den 26ften.

Die Fremdlinge flagen erbarmlich über ben übeln Geruch in den romifden Strafen, Sofen und Sausfluren, von trodenen Fischen, Rafe, Rehricht und noch viel schlimmern Dingen. Der Romer empfindet nichts bavon: bagegen gieht er bie Mase, wenn er an einem parfumirten Fremb= ling voruber geht, und fagt: O quanto puzza! Die Damen bekommen Ropfweh von ftarkduften= ben Blumen und Riechwaffern, und die garteften gar Dhnmachten. In ben Konversazionen steht gewöhnlich ein Rorbchen mit Geraniumsblattern von der falzigriechenben Gattung an der Thure, und jede Dame nimmt einige gur Borforge in bie Sand, wenn etwa ein sufduftenber Reuling fich ihrem Stuhle nahern follte. Dann fleckt fie bas Blattchen als Schnupftabak in die Rafe, und ber parfumirte Berr findet sich wieder durch ben Beringsgeruch bes Geraniums belaftigt. Belde Nafe und welcher Sprachgebrauch foll gelten? Ich bente boch, wir muffen die Romer mit ihe rer eigenen Rafe beuttheilen. Ber fich langer bier aufhalt, fuhlt auch ohne fein Buthun feine Nafe allmählig nationalifirt: benn biefe Geruche=

afthetik bernhet nicht auf Grundfagen und Res geln, fondern auf klimatischen Nervenreigen.

Konnten nicht die übrigen Sinne der Reises beschreiber in ihren Beobachtungen über das ros mische Volk ein gutes Beispiel von der Nase abnehmen?

The second second second second second

and the selection will be seen to

the same of the sa

Den Boffen.

Die neuen Reisebeschreiber haben die Aufrausmung des Forum Romanum durch die französssische Regierung, womit die heilige Statthalterssichaft nachmals fortgefahren ist, weidlich gespriesen. Sie haben in der Abreisung der Hatzten, Buden, Lauben und Hecken, die sich 'einst an die alten Trummern schmiegten, in der Aufsgrabung der Mauern und Saulen bis an den antiken Boden und in der Abscheidung derselben durch steinerne Umzäumungen eine dem heiligen Alterthume geziemende Chrsurcht erkannt.

Dagegen klagen die Kömer, und an sie schlies

hen sich die deutschen Maler, über die Verschimpfung des alten Forum. Das schöne Forum, rusen sie aus, man erkennt es gar nicht mehr! Die abgeschmackten Antikler! Da haben sie den schönen Rasen aufgeworfen und runde tiese Löcher um die abgeschälten Ruinen gezogen, und gar noch eine Mauer darum, mit verschlossenem Thore, als ob ihnen Einer das Alterthum aus Rom wegstehlen wollte. Und die schönen Rebenlauben und die wunderliebliche Eremitenshütte im Rolisseum! — Wer möchte jest noch

auf bem Forum zeichnen? - Furwahr, es hatte nicht lange mehr mit ben Frangofen in Rom bauern durfen, fo hatten fie gar die Rirchen niedergeriffen, die auf antiken Fundamenten ftehen, um nur das pure Alterthum aufzudeden; ja, fie hatten die grunen Ranken und Gestrauche und bie bunten Blumen von dem Roliffeum beruntergejatet und endlich bas moderne Sonnenlicht burch einen ungeheuren übergebaueten Untiquitas tenfaal von den antiken Trummern abgeschnitten. -Rann man doch jest nicht im Finstern über das Forum geben, ohne auf Schutthaufen und in Gruben zu fallen. Und fatt der weißen Rinderheerden, bie fonst auf bem grunen Rafen lagerten, und ihrer braunen Treiber, die ben luftigen Saltarello in bem Schatten ber Giden und Linden tangten, Schleichen jest nur Reisebeschreiber mit Brillen, Megstaben und dem Basi über das aufgewühlte Reld.

Ich habe bas Forum in feiner früheren Gestalt nicht gesehen, aber bennoch darf ich mich auf die Seite der Unwilligen stellen. Ich liebe bas Alterthum mit dem frischen Leben der neuen Welt umschlungen zu sehen. Man geniest so Beides freudiger und erkennt es tiefer durch den

nahen Gegensag. Bei uns mag sich bas klassische Alterthum immerhin in Gelehrtenstuben und Antiquitätensalen verschließen: wir haben keinen natürlichen Boden, Luft und Leben dazu. Aber das fehlt in Rom nicht, und der Pulcinell ist nicht fremdartiger im Kolisseum, als eine blauäugige Stickerin, die mit einem Strauße von Bergißzmeinnicht und Matthissons Elegie auf den Ruinen eines deutschen Bergschlosses sist.

#### Späterer Bufag.

Ich habe das romische Forum nie schöner und eindringlicher gesehen, als an dem Abende des Senatorsestes \*). Da waren die grünen Schatzten der Baume mit bunten Lampen erhellt, und die großen Hallen und Saulen standen halb erzleuchtet, halb in Nacht, unter den sprudelnden Weinquellen und den freudetrunkenen Menschen. Das Kapitol erhob sich stolz und schwarz auf seinem Immobile Saxum; aber dahinter stiez gen Leuchtkugeln und Goldsische in die Lüste und überstrahlten, wie Blize, die ganze untergegangene Herrlichkeit — und kein Herz vermisste sie.

<sup>\*)</sup> Siche die erfte Beilage jum neunten Briofe-

Co muß ich auch bie Rramerlaben und bie Werkstätten in der Arena von Berong in Schut nehmen, mit allem Befchrei und Geflap: per, und nicht halb fo groß und erhaben mare mir der ffeinerne Schauplag erschienen, hatte nicht bas fleine bretterne Sarlefinadenhaus barin geftanden, mit bem Tangerfeile und ber fcharlachrothen Bettine barauf. Moge man auch Stiergefechte darin halten, ober Ballfpiele, oder Pferderennen, oder, in befferen Beiten, Bolksverfamm= lungen und Fürstenhuldigungen; nur mochte ich es nimmer leer und ftill feben, in der lebendigen Stadt nur ber tobten Beschauung neugieriger Fremblinge fich offnend. Es ift ja ein Saus ber Bolksfrende; mas der Menge gefällt, bas ift bem Theater recht: Gladiator ober Sarlefin. Belde Feste mag ber große Dietrich t) in dieser Runde gegeben haben? Welche die Scaligeri?

as our parts for single

13 11009 11101 12-04

Debevich ber Groge, Konig ber Ditgothen, in beut-

Chain that Display his are the second and the

at your major Merry beauty and the familiar

## Februar.

Den roten.

Der Fruhling erwacht in ber Kampagne. Die weiße Mandelbluthe und die Beilchen find feine erften Borboten. Bier und da zwitschert ein Sommervogel, und die Lagerten rafdeln' burch bie Beden und über bas fonnige Steinpflafter. In ben Villengarten Scheint Die Natur Schon ein Paar Monate weiter zu fenn : Pinien , Bopreffen , Lor= beerbaume und immergrune Gichen trogen ber Berrichaft bes Binters, und die Zweige, die ihr Laub mit dem Berbfte verlieren, verbergen ihre Bloge mit Epheu und anderen Wucherpflangen. Sest vereinigt fich bas junge Gefprof mit ber alten Belaubung zu einem vollständigen Fruhlingebilbe. Seltsam ftechen bagegen bie fernen Boben von Zi= voli und der Gipfel des Monte Cavo ab, die noch mit weißem Winter bedeckt find. Die grune Landschaft mit ber beiteren Luft und bem schneeigen

Hintergrunde erinnert mich lebhaft an ein kleines Madonnenbild aus Naphaels schönster Periode \*), das von dieser Jähreszeit umgeben ist. Im Borgrunde neben der Jungfrau ist es grün und warm, weiter hinaus sieht man ein kleines, schlankes Bäumchen unbelaubt stehen und auf den hintersten Bergen liegt der Schnee. Aber es ist nur ein unssicherer Winterschauer: wenn die Göttliche sich umzwendete, wurde er vor ihrem Angesichte zerstieben.

and the testing of the first to the

= 1 = 10 = 10 = 10 m

<sup>&</sup>quot;) Das fout nicht beißen, feine lette. Das angeführte Bild ift aud der Periode, in ber feine Eigenthümtlichfeit fich querft aus Peruginischer Manier loswand. Das Original befindet fich im Paufe Come fiabile qu Perugia, und alte Ropieen besigen das Paus Penna ebendasethft und die Frau von Pumbold in Rom.

Formall als and multiply than countries beautour tand-Den exten. Le morro villement apper du aufannose all

Eine der wahrsten Anekdoten von der naiven Treuherzigkeit der Romerinnen, worin die Prinzesssin mit der Hökerfrau wetteisert, hat der Engständer Moore in seiner Reisebeschreibung mitgeztheilt, deren Hauptverdienst Anekdoten sind. Ein Fremder wird in einer Konversazione einer junzen schönen Dame vorgestellt, und im Lause des Gespräches sagt der Herr: Er habe gehört, sie sen erst seit Kurzem verheirathet. Si Signore, antwortet sie, ma il mio marito è vecchio, und nach einer kurzen Pause: ah santissima Vergine, quanto è vecchio!

Wer die Romerinnen nicht kennen gelernt hat, dem wird diese Anekdote seicht scheinen. Aber ich bin gewiß nicht der Einzige, der durch sie in das tiefste Herz der schönen Seufzenden schauet. — Poveretta! —

Print Chile p

Den 12ten.

Heute war ich mit einigen wohtbewanderten Landsleuten in den Tabernen am Scherbenberge. In den Sommerabenden, vom August an, werden sie häusig von den Römern besucht, und im Detober sind hier die Bacchanalien. Die Freunde gaben mir ein anschauliches Bild dieser Festlichkeisten, indem sie den grünen Plan und die breiten Eichenschatten und die langen Bänke der Borhalelen mit Menschengruppen bevölkerten \*), und der Oste schenkte uns dazu von dem alten Albanersweine, den er im vorigen Jahre zu diesen Gelagen angezapst hatte.

Heute war es still und leer unter ben Baumen und Hallen, benn die Nomer haben Fastenzeit. Nur einige Eselstreiber zogen vorüber und
ließen sich ein Glas Wein vor die Thur bringen. Ein hubsches Madchen schenkte ein, und die Bursche lächelten so bedeutend und geheinnisvoll mit
ihr, daß es schien, sie habe ihnen schon oft geschenkt. Mir siel die Copa Sprisca ein, die
frische, lebendige, bewegliche Elegie, die ich dem

<sup>\*)</sup> Daher meine Beschreibung im fiebenten Briefe.

Birgil gern gönnen möchte, wenn in der Kritik ein folcher Bunsch gelten könnte. Der Tob, welcher die Fröhlichen an dem Ohre zupft, fehlt auch nicht: er kommt von der Pyramide des Cesstius hergeschritten. Diese letzten Verse der Elegie könnten ein sehr geistreiches Bildchen geben, auch ohne Untike: der Gedanke ist so romantisch, wie nur die Todtentanze des Mittelalters.

and the state of t

and the comment of the same

antide states

Den Isten.

Benn ich Abends burch bie Gaffen manbre, hor' ich luftige Standchen vor den erleuchteten Ma= bonnenbilbern fpielen: zwei, drei und vier Mus fifanten mit Schalmeien, Floten und Dudelfacen gieben felbander burch die Stadt und bringen den fteinernen, holzernen und machfernen Marien ihre Schreiende Suldigung dar. Es find Ralabrefer Landleute, die mit dem Unfange ber Fastenzeit zu diefem Gefchafte nach Rom fommen und bis gegen Oftern mufigiren. Gie tragen ihren fpigen But unter bem Urme, auf bem Ropfe haben fie eine enge runde Muge, meift von rother Farbe, ihr Mantel geht bis an die Kniee und ift von braunrothlicher Farbe, unter die Fuge haben fie Sandalen gebunden. Sinterdrein ftromen Unbachtige und Musikliebhaber, von deren Ulmofen und der Gaftfreiheit der Klofter die Fremdlinge fich unterhalten. In den Abventen fommen fie wieber nach Rom.

Die Piferari (fo heißen fie in Rom) find abgebilbet in Pinelli's Koftumi, Bl. 23.

Den zoften.

Ich glaube, es ist ein Ausspruch der Frau von Staël: Wenn die Springbrunnen in Rom versiegten, wurde die Stadt ein Grab seyn. Mir ist die Wahrheit dieses Gedankens heute recht ansschaulich und überraschend in den Sinn gedrungen, als ich über den Petersplatz ging und die beiden reichen Fontanen in der Nunde des Portikus ohne Wasser waren. Die Gegend schien wüste und de, ohne ihr Nauschen und Platschern, die Kirzche und der Portikus in Wochentracht, ohne ihre Silbersäulen und siebensarbig schillernde Bogen.

Man erzählt von Kaiser Joseph solgende Anekbote. Als er zum ersten Male über den Petersplatz fuhr, meinte er, man lasse die Fontanen
ihm zu Ehren springen, und wollte der rauschenben Wasserverschwendung Einhalt thun, indem er
bem ihn begleitenden Kardinale dankte und den
Fontanen zuwinkte, wie die Offiziere den Soldaten, die nicht in's Gewehr treten sollen. Die Anekdote mag erfunden seyn, aber sie trägt ein
lebendiges Bild des Eindruckes in sich, den jeder
Fremdling auf dieser Stelle einmal empfunden hat. Bekanntlich verdankt Rom seine unzähligen Springbrunnen den alten Wasserleitungen. Auf allen Pläßen, in allen Straßen sprudelt das silberzklare Wasser in zierlichen Bogen und Wogen aus Tritonenhörnern, Löwenrachen, Nymphenbrüsten, von zackigen Felsen schäumend, in glatten Becken schwimmend, und dabei steht Neptun mit dem Dreizacke und Moses mit dem Bunderstabe, und die Flußgötter liegen in segnender Ruhe auf ihren vollen Krügen.

The state of the s

1 45 m -- 12 m - 3 m

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O

Den isten.

Ich faß vor der Statue bes vatikanischen Apollo im Sintergrunde feines Gemaches: rechts und links eine Thur, Borubergehende, Stillstehende, fcma= Bende Romer, ftumme Britten. Die fleine Kontane in der Mitte des Sofes raufdite gefällig im Sonnenscheine und lockte manchen Beschauer aus ben fuhlen Galen, von den weißen Steinbilbern zu dem luftigen Spiele der Goldfische an das Detfen. Der heitere, warme Sonntag hatte bas Museum mit Spaziergangern angefüllt, Romer und Romerin zogen Urm in Urm ohne verweilen= ben Blick an den Bilbfaulen vorüber, ale luftmanbelten fie in ihrem Garten. Der Saal mit ben Thieren und Ungeheuern ergogt bas gemeine Bolk vor allen andern: die Landleute, die aus Rom kommen, ergählen zu Saufe Bunderdinge von bem farbigen und scheckigen Marmor, dem springenden Safen und dem friechenden Rrebfe. Gin Paar Birten aus den Abruggen, noch gang warm von biefem feltenen Runftgenuffe, offneten die benach: barte Thur, die in das Gemach des Apollo führt. Eine Mauerecke entzog mich ihren Augen. Der Gott frand mit ausgestrecktem Urme und

brohendem Blicke vor den Staunenden. Flugs 30=
gen beide ihre Hute ab, wichen über die Schwelle
zurück und guckten schüchtern aus bescheidener
Ferne heran. Unverrückt und stumm standen sie
da einige Minuten, dann zog der Eine den Andern
an der Hand und sprach: Andiamo, andiamo,
ci siamo smarriti. Questo è per il Papa e
pe' Cardinali. —

STATE STATE TO A TENT WAR

the man of the second s

THE RESERVE TO SECOND STREET

the state of the s

## Mår 1.

Den joten. Far il Verde ift ber Rame eines beliebten Spies les ober Scherzes in Rom. Seine Sahreszeit ift der anbrechende Frubling, wann Grafer und Baume frisches Grun treiben. Dann Schlieft man mit einem Madchen ober einer Frau ben Bertrag ju einem Verde, bestimmt die Dauer und bedingt bie Strafe des Bruches. Mun haben beide Theile baran zu benten, in jedem Augenblicke, zu Saufe und auf der Strafe, ein frisches Geraniumblatt bei fich zu tragen. Begegnet Giner bem Unbern, fo fragt er: Avete il Verde? und fordert: Fatte vedere il Verde ober Fatte il Verde. Sogleich muß ber Gefragte fein Gera niumblatt zeigen und zum Beichen der Frifche über eine weiße Mauer oder Caule ftreichen, ober woran es fonst fichtbar werden fann. Giebt bas Blatt feis nen grunen Fleck oder hat er es zu Saufe gelaf= fen, fo muß er die bedungene Strafe gablen oder

sich dafür verpfänden. Ebenso ertheilt der Vertrag das Recht, ohne Weiteres in die Stube der Spielgenoffin einzudringen, sein grünes Blatt über die Wand zu streichen und von ihr dieselbe Probe zu heischen.

Das Spiel mabrt gewöhnlich einige Wochen und ift unter den bornehmen Standen gebrauch= licher, als im Bolke. Der Bertrag fest eine de= naue Bekanntichaft zwifden beiden Theilen voraus, ober er foll fie anknupfen belfen. Mit einem Made den kann er baber nicht wohl ohne Einwilligung ber Eltern gefchloffen werden, und ba er ofters bie Einleitung zu einer Berlobung geworden ift, fo fchickt es fich nicht, daß eine ledige Dame den Untrag bagu mache. Die Strafe wird nach bem engeren ober weiteren Berhaltniffe ber Spieler feftgefest: hier Ruffe, bort Bonbons ober Conette. Buweilen giebt berjenige, ber die meiften Pfander auszulosen hat, nach dem Schluffe des Spieles einen Ball oder ein Couper. Huch die Ronver= fazionen belebt diefer gefellige Scherg : Giner fucht dem Undern das Blatt heimlich zu entwenden und fordert bann die Probe, ober man lagt es gern aus ben Sanden fallen, wenn die zu zahlende Strafe erträglich ift.

Den 22ften.

Bei allen firchlichen Festlichkeiten in Rom hat ber fremde Reger vor dem einheimischen Rechtalau= bigen das Vorrecht des Eintrittes. Um auffallend= iten erscheint diese Tolerang vor ben Pforten ber firtinischen Rapelle, an den Abenden ber Auffuhrung bes beruhmten Miferere: hier gilt in bem Drange burch Schweizerlangen und walfche Patents begen eine englische und beutsche Physiognomie mehr, als romische Sterne, und es ift dies nicht etwa eine Gefälligkeit oder Bestechlichkeit ber Bachter, fondern ihr ausdrücklicher Befehl. Die fremden Damen erhalten burch die Gefandtichaften ohne alle Umftande Eintrittskarten zu ben geschlof= fenen Sigen, welche ben Romerinnen fehr erschwert werden. Go kam es benn, daß die Eng= landerinnen mehr als zwei Drittheile des weiblichen Publikums in allen Zeremonien der pabstlichen Rapellen und in dem Berschlage der Petersfirche ausmachten.

Es ist ein Pasquill auf diese Sitte erschienen. Pasquino fragt den Marforio: Wo willst du hin, Bruder, in dem schwarzen Reide und mit dem Patentbegen? Marforio. Ich gehe nach ber Sirtinischen Rapelle, um bas Miserere zu horen.

Pasquino. Du gehst vergebens. Die Schweis zer werden dich stoßen und die pabstlichen Kavaliere dich höstlich abweisen.

Marforio. Sen fur mich unbesorgt. Ich werde wohl hineinkommen, denn ich bin gestern ein Keger geworden.

Den 23ften.

Die Festlichkeiten ber heiligen Woche sind von vielen Reisenden beschrieben worden. Mir ist aber unglücklicher Weise so viel Unfestliches in diesen Tagen durch den Weg gelaufen, daß ich, weil dieses neuer und unbeachteter ist, zuerst davon schreiben muß.

Nachdem am Donnerstage ber Segen von der Loggia der Peterskirche herab über bas Bolk aus= gesprochen worden war, welches unter Gelaute und Kanonendonner geschieht, so verstummten mit dem letten Worte bes Pabstes alle Glocken und Schlaguhren und die hundert Lampen über bem Grabe des heiligen Petrus murben ausge= loscht. Damit nun aber die Lebensordnung durch den ganglichen Mangel ber Stundenschlage nicht gar zu verwirrt und richtungslos werde, so haben die Buben die Sitte eingeführt, mit großen Rlappern auf ben Stragen umber zu laufen und burch diefe Instrumente ben Bang ber Beit anzuzeigen. Die Straffen wimmeln zuweilen von folden laufenden Schlaguhren, die aber, es aus dem ilbermuthe der Anaben und aus der Natur des Instrumentes leicht zu erachten ift, viel größeren und unfeierlicheren garm verurfa= .

den, als bie Gloden. In ber Tracht bes Bolfs bemerkt man weder Trauer, noch Kestlichkeit. und der Charfreitag ift in Rom ein ordentlicher Arbeitstag, ben befonders bie Pizzikarole benugen, um ihre Buden neu aufzupugen, da bas Ende ber Faften berannahet. Um Abend bes Charfreitags findet man diese Laden illumi= nirt und mit allerhand Bergolbungen und Rran= gen geschmuckt, wobei benn ein Lammchen, eine Madonna und einige Beilige zwischen Butter, Rafe, Burft und Federvieh nicht fehlen burfen. Rur die Soldaten erinnern burch die umgekehrte Gewehrtragung an einen Trauertag, und bie vielen Pilger, die fich mit ihren langen Ctaben und ihren Wachstuchfragen von einer Rirche in die andere schleppen, an ein hohes Fest. Die Glockenferien dauern bis zur Mittagestunde bes Sonnabends: bann giebt die große Glocke von. S. Peter das Signal und unverzüglich tonen bie Glocken aller Thurme nach. Bu gleicher Beit brennt das Bolk Raketen und kleine Morfer auf ben Straffen und Plagen ab, aus ben Fenftern und von den Dadhern fallen Schuffe auf Schuffe, wohl eine halbe Stunde lang bauert bas abscheuliche Knallen und Knattern.

Den 25ften.

Reinen traurigern Unblick giebt es in und um Rom, als die Muinen aus der neuen Beit, die verlaffenen allmählig zusammenfinkenden Pallafte, wie die dachlosen Hutten. Die Abnahme des Wohlstandes und der Bevolkerung hat diefe Ber= fforungen angerichtet, befonders in den Eleineren Landstädten. Als ich neulich in Belletri mar, nahm ich Berberge im Pallaste Lancelotti ober Ginetti, ben ein schmugiger Wirth in Pacht hat. Berlumpte Facchine treten die ichonen weißen Marmortreppen aus, die noch jest jeder Reisende als eine Merkwurdigkeit der Stadt gu beschauen pflegt, die Statuen in der offnen Halle, die jene herrliche Aussicht auf die Bolsfergebirge giebt, sind verstummelt und liegen großentheils wie Leichname auf bem ungefegten Boden ausgestreckt. In den Bogen bauen bie Schwalben, die Baluftraden fturgen allgemach in ben Sof hinab, wo der große Springbrunnen fein Waffer fur Bafcherinnen und Efelstreiber verschwendet. Im Garten verwachsen und verwilbern die zierlichen Becken, die Baffins find ausgetrochnet, man nimmt sich nicht einmal die Mahe, Kuchengewächse barüber zu pflanzen, um die wüsten Stellen zu verdecken. In den Salen sieht es noch gespenstischer aus: die rahmlosen Uhnenbilder zerset, die Wappen zerbrochen, ein Paar uralte Mobel in dem großen Naume, und ein Englander hatte mit Rothstift eine Neihe Verse aus Youngs Nachtgedanken an die leeren Wände geschrieben.

Solche neue Ruinen erregen immer nieber= schlagend traurige Gedanken in mir. Die antifen Ruinen erinnern auch an Tod und Untergang, aber feierlich und erhebend. Sie leben burch Schonheit und Große mit bem neuen Beschlechte fort, gezeichnet, nachgeahmt, angeftaunt und befungen, und die Jugenderaft je= bes Frublings umschlingt fie mit frischen Cpheu= ranken und Blumengewinden. Go benken wir kaum baran, bag sie nicht mehr als Beitgenoffen mit und lebe, daß ihre Beit schon lange begraben ift, daß fie beren Denkfteine find. oben bezeichneten Ruinen hingegen find wie frische Leichen, wenn jene ausgegrabene Ufchenkruge find. Das Geschlecht, bas biefe Pallafte bewohnt hat, bas aus diefen zufammenfinkenden Butten ge= fluchtet ift, freht uns gang nabe, fast als hatten

wir es gekannt und geliebt, und bie Berftorung fist noch in emfiger Arbeit auf diefen Giebeln und unter diefen Gewolben. Da ift fein Troft in der Gegenwart und in der Zukunft, die aus diefen Trummern fein Mufter, feine Belehrung, feinen Genuß entnehmen wird. Die gleißenbe Chre unfrer Zeit hat keinen Unspruch auf Fortbauer in edlen Trummern. Die Alten baueten recht eigentlich fur die Ewigkeit; man mochte fa= gen, ihre Gebaube waren auch zu Ruinen entworfen: mag die Bekleidung von ihnen abfin= fen, so liegen die Ziegel so glatt und zierlich, in Negen und Burfeln geordnet, barunter, und Alles, was an ihnen fturzt und bricht, bereitet fich felbst eine schone Bertrummerung. Die wird die Herrlichkeit bes neuen Roms fich bar= stellen, wenn es ein altes geworden ift? Nehmt Die glanzende Decke von ben Pallaften und Tem= peln diefer Zeit herab, reißt die Inschriften und Wappen herunter, und ich jage keinen Sund von ibren Trummern.

Den absten.

und von heut' an fend mir noch ichoner gegruget, ihr Schenken,

Offerieen, wie euch ichidlich ber Romer benennt!

Gine Tradition unter ben beutschen Malern hat den Namen der Ofterie aufbewahrt, in welcher Gothe bas anmuthige Abentheuer erlebte, bas er in der funfzehnten romischen Glegie be= Schrieben bat. Die Ofterie tragt bas Beichen ei= ner goldenen Glocke und liegt auf dem Plate am Theater bes Marzellus, unfern bem Ghetto degli Ebrei. Beute manderte eine Gefellschaft frohlicher Deutscher nach diefer Schen= fe, vielleicht mit fo flaffifcher Begeifterung, als ob ihre unscheinbaren Mauern die überbleibsel einer antiken Popina oder Taberna maren. Der Dfte hatte eine Normalgestalt und frind mit eingestemmten Urmen neben dem grunen Baume vor feiner Salle, die uns mit ihren nachten schwarzen Steinwanden und unbehobelten Tafeln und Banken nicht abichreckte. Wir ordneten uns nad Bufdenbraud an einem Tifche, ber Prafes las die romischen Elegicen, und der Wein munbete fostlich auf die Gesundheit des großen, lieben

Meisters. Wer uns den Ort gezeigt hatte, wo er geseffen, und den Fleck, wo der verschuttete Wein hingesloffen, der ware uns heute magnus Apollo gewesen.

Folgenbes Gebicht verbankt biefem Gelage feine Entstehung.

Freunde, wohin fieht ber Sinn? Nach bem Neuen, nach bem Alten? Gönnt mir heut mat freies Schalten, Beil ich juft bei Laune bin.

Stedt nur feinen Dafi ein, Reine Plane tagt mich wittern, Bout ihr mich nicht recht erbittern: Ich will euer Führer fepn.

Un dem Kapitol vorbei — Coll es nach dem Forum gehen? — Fort und fort, nicht umgesehen Nach dem Kaiserkontersei! \*) —

<sup>\*)</sup> Die Statue bes Marc Aurel auf bem Plage bes Rapitols.

Bum Theater des Margeu Mit bem schwarzen Ablerschilde? \*) Führft du uns zur Judenglide? — Aufgeschaut, wir find zur Steu!

Seht die grünen Relfer fie und bas Bild ber gotdnen Glocke!
Sagt nicht, daß ich euch verlocke,
Rtaffic ift die Ofteric.

Rlaffisch iedes Bechers Rand, Rlaffisch Boden, Tifch und Banke: Wist, es wird die Glockenschenke Göthe's Schenke zugenannt!

Bein, herr Birth, vom allerbefien, Gtafer von ben allergrößten, Stafchen mit weitoffnem Mund! \*\*)

Solches helicht bes Festes Luft, Das wir heute hier begehen: Soll's nicht im Kalender stehen, Steht es boch in unfrer Brust.

<sup>\*)</sup> Der Pallast in ben Mauern bes Marzettischen Theater wird von dem Prengischen Gesandten bewohnt. In der Rähe liegt der Ghetto degli Ebrei.

<sup>&</sup>quot;) Die Form der romifden Rormalftafchen.

Stoft bie ersten Becher an! Sei, wie innig fie erklingen! Noch ein Stoft! dem wir fie bringen, Hat's nicht fanfter hier gethan.

War ja fiets bem Salben gram, Und fomit auch halben Flaschen, Allem Liebeln, Stribeln, Rafchen Und bem Anthologenkram.

Aus des Lebens vollem Flor, Aus der Erde tiefem Bergen Sog er atte Luft und Schmerzen) Keinen Tropfen er vertor.

Sier im Saus ift er Patron, Paul und Peter wird's nicht wehren, Und nach unfres heitgen Lehren - Müßt ihr's treiben heute icon.

Sigt fein Liebchen mir gur Sand, Dag wir mit bem Gaft ber Reben Auf bem Tifch und Beichen geben? Er macht' und bie Runft bekannt.

Elegia horcht am Thor, Bas tie beutschen Becher fingen, Do fie ihr wohl Kunde bringen Bon bem Gaft, ben fie vertor. Oftmale ichteicht fie bier umber, Bo fie ihn fo gern gefunden.
In den fühlen Abendftunden, Und ihr Blid ift thranenfcmer.

Quod amamus welt und breit! Ift es nicht am Liberstrande, Die ich lieb' im Baterlande, Diefes Stas ift ihr geweihr.

Treuer Sinn glebt hellen Klang! Benn wir hoch die Becher schwingen, Mag's ihr durch die Seele dringen Mit Musik und Jubelsang!

Und wer den Pluralis übt, Leert für Jede einen Becher, Beil man nur bem meiten Bechet Auch ein weites Derg vergiebt.

Neue Flaschen auf ben Plat! Sind wir mit dem Bloat fertig, Send bes Pereats gewärtig, 211 ihr Brüder Gotiaths!

Sothe, großer Generat, Lag bich unfern Simfon nennen, Der bu ihre Saat verbrennen Thatft fo tedlich augumaht. Percat, wen das verdrieft! Und, fou's toleranter klingen, Percat vor allen Dingen, Wer flatt Rern's die Schale frist!

The first of the f

March 1987 11

- 10 T - July 1998

## Ma i.

Den Boften.

Beffern bin ich wieber in Rom eingetroffen. Meapel mit feiner raufchenden Pracht, feiner Schwelgerischen Fulle, feinen Bunbern und Ungeheuern, fonnte mich nicht langer feffeln, als nothig war, es zu feben, und bagu genugten zwei Monate. Nun fuhle ich mich um fo ru= higer in dem ruhigen Rom, und es war eine Freude der Beimkehr, die ich feit Sahren gum ersten Male wieder empfand, als ich, herab= fahrend von den Soben ber Albanerberge, die weißen Statuen des Laterans aus ber bunkelblauen Luft hervorleuchten fahe. Reapel ift fur une Nordlander zu ichon, zu reich, zu üppig: man kommt aus der überraschung und Bewunberung den gangen Tag nicht heraus, und bas milbe Treiben ber Natur reißt Ginen mit fich fort burch Unordnungen und Unmäßigkeiten.

Rom trägt auf allen seinen Herrlichkeiten und Heiligkeiten die Inschrift: Nil admirare! Jede Erscheinung hat hier ihren vernichtenden oder ersklärenden Gegensaß in oder neben sich: das Neusthum ironisirt das Alterthum, das Fremde das Einheimische, das Profane das Heilige, und umgekehrt. Darin ist Nom eben einzig und darum sindet Federmann hier das Seinige, wo sast alle Jahrhunderte und alle Lande der Welt sich aufbauend oder zerstörend verherrlicht haben.

Wem ich in diesen Aussprüchen unverständztich bin, dem mochte ich hier das Pantheon hinstellen mit seinen beiden Glockenthurmen, oder die aus dem Erze des kapitolinischen Jupiter zuzsammengeschmolzene Wunderstatue des heiligen Petrus \*), oder das Kolisseum mit dem Kreuze in der Mitten und den Kapellen an den Seiten, und eine Procession von barmherzigen Brüzdern geht singend und klingend und kniksend die grüne Runde, und der Eremit steht mit seiner Büchse bettelnd am Ausgange, und die Ketten der arbeitenden Missethater klappern

<sup>\*)</sup> Nach Boega ift fie gar bas ungefauterte Abbitb eines romifchen Senators.

in ben bunklen Portiken, und ein Kunftler mit tangen Haaren und beutschem Rocke sist in einer Mauerecke und zeichnet die ganze Szene für die Herzogin von Devonshire, und draußen zieht ein Haufen Winzer vorüber und singt nut einstöniger Starke:

Roma, Roma, Roma! Roma non è più com 'era prima.

includes paragram at the

Land of the street, all

of the same of the

755 E 51

- make 1 = pto =5 Mc

CANADA V SERVICE OF

Den 31ften.

Um ersten Mai stellen die Kinder einen Stuht vor die Sausthur und segen ein bekrangtes Masdonnenbisochen darauf. Jeder Vorübergehende wird von ihnen um eine Gabe angesprochen: ist es ein Mann, so singen sie:

Belli belli Giovanotti, Che mangiate pasticciotti E bevete del buon vino, Un quattrin sull' altarino!

Sit es eine Frau:

Bella bella Donna,

Un Bajocco alla Madonna!

If es ein Madchen:
Bella bella Ragazza,
Un quattrin per la pupazza!

Un den Kalenden des Mais wurde das Gruns bungsfest des ersten Altares der Lares praestites in allen Häusern des alten Roms geseiert. \*) Das Lararium mit den kleinen Puppen der Hausgötter darauf war an diesem Tage mit frisschen Kränzen und Sträußen grün und bunt bes

<sup>\*)</sup> S. Ovid. Fast. V. v. 129. seq.

hangen und besteckt. Man glaubt in bem eben beschriebenen Kinderspiele eine Blume auf der Ruine des antiken Festes zu erkennen. \*)

Die meiften Rirchen bes neuen Roms fteben auf antiken Tempeln, und nach gleicher Weise find driftliche Wunderthater auf heibnifche Deroen, fatholische Dbservangen auf romischen Aberglauben gepflanzt worden. Wie manchem Jupiter, wie mancher Benus brauchte nur ber Ropf abgeschlagen zu werben, um ein Begen= ftand ber driftlichen Berehrung zu werben? Sch will einige Beispiele aus Rom, die mir eben einfallen, anführen. Zuerst gedenke ich der Votiva Paries bei den heidnischen und bei den christlichen Romern und fuche nach Unterschieden. Bingen nicht einst geheilte Mugen, Urme und Beine mit ihren Recepten und gemahlten Rurromanen an den Banben des Affulapstempels auf der Tiberinsel, wie jest an und neben den Bunderbildern der Madonnen und Beiligen? Die aus Schiffbruden erretteten Beiben hingen

<sup>\*)</sup> Der erfte Mat wird noch iest in Italien, boch nur auf bem Lande, festitch begangen und Calendimaggio genannt. Siehe ben britten Band ber Lettres sur l'Italie par Castellan. Paris 1819. Brief 58.

einen Tempefta \*) in dem Tempel bes Meptun auf, daneben wohl noch ihre naffen Kleider, ober weihten bem Beus Rebur ein Marmorfchiff= den. Run opfert der heimkehrende Reifende bem G. Rocco oder dem G. Antonio Ub= bate, dem Schuber bes Gefpannes, ober ire gend einer Madonna bie bunte Abbildung feines gefährlichen Abentheuers. Auf dem Monte Celio, da wo einst der Tempel des heimfuh= renden Beus gestanden hat, wird heute S. Maria della Navicella angebetet. Vor ihrem Tempelchen hat Pabit Leo X., ich weiß nicht, ob als Chrift ober als flaffischer Schmar: mer, ein fleines mormornes' Schiff aufstellen laffen, zum Danke fur einen glucklich überftan= benen Sturm. Trummer antifer Botivichiffe find auf demfelben Boben ansgegraben worden.

Auf der Nordseite des Palatinischen Berges, an der Stelle, wo nach der Sage Romulus und Remus von der Wölfin genährt worden waren, stand der Tempel des vergötterten Romulus und darin die Bildsäule der säugenden Wölfin. Da=

<sup>\*)</sup> Der bekannte Meifter in Sturmfgenen, nach dem feine Gattung felbfi benannt wird.

hin trugen die Romerinnen ihre kranken Kinder und ihr Glaube fand Heilung vor dem wundersthätigen Heros. Die Rotunde des heiligen Theosdor nimmt jest diesen Plat ein und mit ihm sind die heroischen Heilkräfte des Heiden auf den christlichen Nachfolger übergegangen. Denn nicht anders beten die Mütter für die Gesundheit ihzer siechen Kinder heutiges Tages an dem Ultare des S. Teodoro, wie vor Jahrhunderten zu dem Gründer ihrer Stadt.

Das Pantheon, den Tempel aller Gotter, schuf Pabst Bonifacius zu einem Tempel aller Martyrer um und begrub acht und
zwanzig Fuhren Reliquien unter dem Hochaltare.
Die bronzenen Rosetten der Wölbung ließ Pabst
Urban VIII. aus dem Hause Barberini abreißen
und zu dem Baldachine der Peterskirche, seinem
Erabmale und Kanonen umgießen, und setzt
zum Ersatze zwei Glockenthürme vor die Kuppel.
Neuerlichst will Canova gar einen Tempel
aller Künstler aus dem Pantheon machen.
Sein Meißel und sein Geld haben die Nischen
bereits also mit marmornen Dichtern, Malern,
Bildhauern, Architekten und Musikern bevölkert,

baß fur ihn felbst kaum eine Stelle übrig bleiben wird.

Im alten Rom berührte der Prator oder Ronful das Haupt des Sklaven, der von feisnem Herren frei gelassen wurde, mit einem Stabe, und er war frei von Knechtschaft. Im neuen Rom thut der Ponitenziarius dasselbe mit seinem Beichtkinde, und es ist frei von Sunden.

## J u n i.

Den roten.

Deute Morgen erweckte mich Kagengeschrei und Hundegebell. Ich öffnete meinen Laden und sahe einen Mann durch die Straße gehen, welcher einen gekrümmten Stab über der Schulter trug, der mit rahem Fleische, Lebern, Lungen und Kaldaunen, an beiden Enden zum brechen beshängt war. Und um ihn her lief und sprang ein ganzes Heer von Kagen und Hunden, denen er mit einem großen Messer seine Waare zerschnitt und auf das Pflaster warf. Man öffnete die Hausthüren rechts und links, und die hungerigen Thiere stürzten heraus. Der Mann zog langsam vorüber und rief mit lauter Stimme: Il Carnecciaro!

Mein Diener gab mir folgende Aufklarung. Der Carnecciaro kauft bas verdorbene und abgeworfene Fleisch von den Meggern zusammen und futtert bamit alle Morgen bie Kagen und Hunde feines Bezirkes. Dafür zahlt jede Haussfrau monatlich ein Bestimmtes. Wegen bes Gezuches seiner Waare macht er seinen Umgang sehr frühe, und er mag sich heute verspätigt haben.

Der Carnecciaro ift abgebilbet in Pinelli's Costumi, Blatt 41.

The manufacture of the first transfer of the

A Company of Education of the

Den 27ften.

Uls ich biefen Rachmittag nach der Piazza Mavona fam, fand ich ben gangen Markt wie zu einem Schaufpiele mit Menfchen angefüllt. Ich brangte mich vorwarts und erreichte den Ge= genftand bes Auflaufes. Ein Mann, wie es an der Rleidung ichien, aus dem Mittelftande, fag mit zwanghaft aufgerichtetem Saupte und niedergeschlagenen Blickes auf einer fleinen Bretterbuhne. Seine Bunge war, vermittelft einer Klammer, aus dem Munde herausgezogen, und die Bande hatte man ihm auf dem Diuden qu= fammengebunden. Das Bolt außerte Buth und grausame Luft, es fchrie, schimpfte, jubelte. Mit Muhe gelang es mir, ein altes Beib ju einer zusammenhangenden Erklarung zu bringen. Die verfluchte Bunge, die Sie ba aus dem Munde hervorgucken sehen, hub sie an, hat auf bie qute Madonna gefdmahet und gefdimpft. Aber glucklicher Weise borte es ein braver Mann und meibete ben Frevel. Dun empfangt der 216= Scheuliche feine gerechte Strafe. Ja, er hat eine noch viel hartere verdient. Die gute Madonna! Sie, die keinem Menfchen etwas ju Leide thut,

fonbern vielmehr die Armen erquickt und die Kranken heilt und für die Sünder dei ihrem Sohne bittet! — Ja, wenn er sonst etwas versbrochen hätte, aus Noth oder im Zorne, und sollte es auch Mord und Straßenraub senn — denn dazu kann jeder gute Christ kommen. Aber so von freien Stücken und so gräßlich auf die liebe, liebe Madonna zu fluchen! Ah, lingua maledetta, che hai bestemmiato il nome della Santissima Madonna!

Diese Stimmung schien die allgemeine zu seyn. Der Römer hat von Natur außerordenttich viel Gutmuthigkeit und Mitleid. Er vergiebt jedes Verbrechen, das sich durch irgend eine Leidenschaft oder durch den Drang der Umstände
entschuldigen läßt, besonders wenn es zugleich
ein Wagestück ist, bessen Ausführung Muth und
Kraft erfordert. Über tückischer Muthwille und
feige Lasterhaftigkeit werden von Jedermann verachtet und verfolgt. So zeigt sich das Verbrechen in Kom sast immer großartig und naturtich: von kleinen Diebereien, die in Neapel zu
Hause sind, hört man hier sast nichts, aber
besto mehr von Mord und Raub. Der reuige

men, versteckt, fortgeschafft, und es ist hier eine gange Redensart, zu sagen: der arme Mann, er hat einen Menschen ermordet! Dagegen fagen wir: der arme Mann, er ist ermordet worden!

Ich frage nicht, welche Grundfase auf den festesten Moralfüßen stehen, die römischen oder die unsrigen: denn jene klingen so natürlich in dem Munde eines leidenschaftlichen, leichtsinnigen und weichherzigen Bölkchens, daß ich nicht den Muth habe, sie anzugreifen. Auch die Rede meiner alten Berichterstatterin ist vielleicht so unsvernünftig nicht, als sie denen scheinen mag, die sich über die fremde Religionsmeinung nicht wegzusehen vermögen, ohne mit ihrem Urtheile über Unabhängiges daran hängen zu bleiben.

difference of manufacture of the control of the con

entrance of the state of the state of

199 AN LA SHEET THROUGH SHEET I

8 th raid to 22 to partial round of the

THE PROPERTY SELECTION

Den 28ften.

Die Romer rufen fich mit ihren Taufnamen. Daneben find bie Spignamen fehr in Umlaufe, und oft werden biefe fo feft und allgemein, bag jene darüber gang vergeffen werben. Golde Spignamen haben hier eben feinen Schimpf an fich, Beber lagt fie fich gefallen und hort barauf. Go heißt einer von feinem Barte Signor Baffo, von feinen Baaren, Signor Biondobiondo, bon vielem Sprechen Megfoprete, von feiner Große Gigante, von feiner Brille Gignor Dochialini. Mit fcharfer Beobachtung faßt ber Romer die horvorstechenoffe Eigenthumlichfeit ober Sonderbarkeit eines Menfchen auf und tauft ihn danach ohne Spottluft und Wigligel. Nicht felten begiebt es fich, daß man einen und denfelben Spignamen von verschiedenen Personen empfangt: fo treffend und ficher ift die allgemeine Kritif. Die Fremden, deren barbarifche Mamen ohnedies einem romifchen Munde unaus: fprechlich find, geben dem taufluftigen Bolte befonders viel zu erfinden. In den Speifebaufern hat jeder Auslander und Unbefannte feinen feft= ftehenden Spignamen. Diefer wird auf ben

Portionenzettel geschrieben, den man an der Kasse aussertigt, und wenn der Marqueur ihn übergiebt, reißt er gewöhnlich die Ecke des Papieres ab, worauf die seltsame Abdresse steht, um bei Neulingen keinen Anstoß zu erregen.

Worauf grundet sich zumeist diese lustige Gewohnheit? Auf Kindlichkeit, Unbefangenheit der
Beobachtung, Außerlichkeit, Bildersucht? Die
altesten Eigennamen der Bolker gehören großentheils in die Klasse der Spisnamen. Die erwachseneren Menschen bezeichneten sich öfter nach
Geschäften, Wohnorten, Burden und Rechten.
Die lateinische Sprache ist sehr reich an Ramen
aus der ersten Bildung, wie die bekannten:
Naso, Flaccus, Rusus, Barus, Caligula, Fronto, Paetus, Catulus, Uviola, Labeo und so saft alle Cognomina.

Bieder eine Untiquitat im neuen Rom!

TA THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

Prince of a self fine service

· Land Land

Den 29ften.

Much ein Priefteranetbotchen, und ein mahres! Gine gute Frau in Rom, die als Wirthin und Gafthalterin mehrere deutsche und englische Reger als ehrsame und tugendhafte Leute fennen gelernt hatte, fragte neulich ihren Beichtvater: ob es benn mahr fen, daß alle biefe armen Fremdlinge ber= einst in den ewigen Flammen brennen wurden. Gie konne bas kaum begreifen und habe oft ihr ftilles Bunder über das sittsame und driftliche Leben der Reber, das mandem Romer wohl jum Beispiele bienen burfe. Der Priefter verwies ihr folden Aberwit und fprach: Der Reger ift schon in der Mutter Leibe ein unbestreitbares Gigenthum bes Teufels: baher kommt es benn, daß er wenis ger von bem Seinde heimgefucht und gequalt wird, als wir Chriften, beren Seclen erft burch Miffethaten und Gottlofigkeiten der himmlischen Glucks feligkeit verluftig gemacht werden muffen. Freue bich also nicht ber guten Thaten und Gitten ber Reger: fie find eben die fichersten Pfander ihrer unwiderruflichen Berdammung: und argere dich auch nicht an den Auserwählten, die ba oft ftraucheln und fallen im Rampfe mit dem Berfucher.

Die find die Lieblinge Gottes, die der Teufel am eifrigsten verfolgt: die Reger greift er hoch= stens einmal aus Muthwillen und Zeitvertreib an: ihre Seelen sind ihm gewiß genug.

Als Seitenstuck biefer Anekdote gebe ich bie buchftabliche Abschrift eines Gebetes, bas in Rom und Neapel als fliegendes Blatt verkauft wird.

Copia di una Orazione ritrovata nel S. Sepolcro di Nostro Signor Gesù Cristo in Gerusalemme, la quale conservò da Sua Santità e da Carlo V. ne' loro Oratorj in cassa d' Argento.

Desiderosa S. Elisabetta, Regina d'Ungheria, S. Metilde e S. Brigida sapere alcune cose della Passione di Gesù Cristo, fecero particolari Orazioni, alle quali apparve G.C. favellando con ciascheduna di esse così.

Serve mie dilette, sappiate, che i soldati armati furono 125. Quelli che mi condussero legato, furono 23. Gli esecutori di giustizia furono 33. I pugni mi diedero nella testa 30. Preso nell' Orto per levarmi da

terra mi diedero calci 105. Colpi di mano nella testa e nel petto furono 108. Cólpi nelle spalle 80. Fui strascinato con corta e per i capelli 23 volte. Sputi nella faccia 30. Battiture 6666. Nel corpo 110 piaghe. Nella testa buchi 100. Mi diedero un urtone mortale nella Croce. Stetti in alto per i capelli due ore ed ad un tempo mandai 129 sospiri. Fui strascinato e stirato per la barba 23 volte. Punture di spine nella testa 100. Spine mortali nella fronte 3. Sputi nella faccia 150. Piaghe che mi furono fatte da 1000. I soldati che mi condussero furono 108. Quelli che mi giudicarono furono 3. Le goccie di sangue, che sparsi, furono 3 milioni ottomila e quattrocento trenta.

Chi ogni giorno reciterà sette Pater Noster ed Ave Maria per lo spazio di dodici anni continui, per compire il numero delle goccie di Sangue, che sparsi, gli concedo cinque grazie.

Prima, Indulgenza plenaria e Remissione di tutt' i peccati.

Secondo, sarà libero dalle pene del Purgatorio. Terza, se morisse avanti gli 12 anni, sarà come gli avesse compiti.

Quarta, sarà come se fosse martire e spargesse il sangue per la Santa Fede.

Quinta, verrò jo da Cielo in terra per l'anima tua e per quella de' tuoi parenti fino alla quarta generazione.

Chi porterà seco questa Orazione non morrà annegato, nè di mala morte o di morte improvisa, sarà libero dal contaggio e dalle saette, non morrà senza confessione, sarà libero da suoi nemici e del poter della giustizia e da tutt' i suoi malevoli e falsi testimonj.

Le donne, che in parto non potessero partorire, tenendola adosso, partoriranno subito ed usciranno da pericolo.

Nella casa, ove sarà questa Orazione, non vi saranno tradimenti, ne altre cose cattive e quaranta giorni avanti la sua morte vedrà la Beatissima Vergine Maria.

Un certo Capitano viaggiando vidde una testa spicata dal corpo; parlò quel capo reciso: Giacchè vi portate, o passaggiero, in Barcellona, conducetemi un confessore, acciò possa confessarmi, essendo tre giorni, che da latri ed assassini sono stato ucciso, nè posso morire, se non mi confesso. Condotto in detto luogo dal Capitano un Confessore, la testa vivente si confessò ed indi spirò, e trovandogli addosso questa sì spiegata Orazione.

Questa Orazione è stata approvata da varj Tribunali della Santa Inquisizione e dalli Regni di Spagna.

Si reciteranno dunque sette Pater ed Ave per le Anime Benedette, e si possono applicare per quelle Anime, che gli siano più a cuore.

Napoli 1815. Nella Stamperia di Severino-Con permesso de' Superiori. supplied to the property of the second section of the section

William I was a second

# THE TRUE OF STREET STREET OF STREET

An absolute of the sealing the sealing the

#### Albano, ben iften.

Zwei Bursche stehen in Fechterstellung einander gegenüber, mit offenem Munde und bligenden Augen. Aber statt der Waffen strecken sie die Fingerspigen aus und Einer gudt wild und giezig nach des Undern Handen und schreit eine Zahl aus. Zuschauer haben einen Kreis um sie geschlossen.

Das Spiel, das unser Paar treibt, heißt la Mora oder la Morra und wird von dem Volke in Rom und auf dem Lande mit Leidenschaft gestpielt. Es hat folgende Regeln. Die Spieler streden gleichzeitig eine beliebige Anzahl Finger gegen einander aus, und wer ihre gesammte Anzahl zuerst richtig ausruft, gewinnt: ohne Ausenthalt geht es dann weiter, Schlag auf Schlag, immer schneller und schneller, immer lauter und

lauter. Der Vortheit ist ber, baß man stets bie Bahl ber eigenen Finger wohl im Kopfe habe und sie nicht ohne sicheren Willen in das Blaue hinausstrecke, so daß man nur auf die Hånde des Gegners zu sehen braucht und dessen Finger hinzu zu zählen. Freilich aber erlaubt die rasche Volge kein Bedenken, und es giebt kein Spiel, das eine größere Geistesschnelligkeit erfordert, als die Morra. Daher ist sie dem Italiener eigenzthümlich, und kein Nordländer mag es darin mit ihm ausnehmen.

Die Morra ift abgebilbet in Pinelli's Grup= pen, Blatt 13.

Die Ausschrtichkeit, mit der ich dieses Spiel beschreibe, mag ihre Entschuldigung in seinem klassischen Alterthume sinden. Schon Barro kennt es \*) unter dem Namen Micare (digistis) und beim Cicero ist bereits ein Sprüchwort von demselben zu lesen: ein grundehrlicher Mann heißt: dignus, quicum in tenebris mices. \*\*) Denn dieses Spiel wurde nicht allein zum Zeitzvertreibe geübt, sondern auch als Loos gebraucht,

<sup>\*)</sup> Varro apud Non. 4. n. 303.

<sup>\*\*)</sup> Cic. Off. III. 19.

besonders zur Entscheidung von Handelsuneinig= keiten. Kaiser Augustus ließ zwei Schuldige, Bater und Sohn, durch die Micatio um Tod und Leben losen. \*)

Das Kinderspiel Ludere par impar, das zu den Steckenpferden gehört, muß nicht mit dem' Micare verwechselt werden. Wenn Kaiser Ausgustus es zu spielen pflegte, so schreiben wir es auf Rechnung seines Geschmacks an hubschen kleinen Kindern. \*\*)

Die Morra wird auch in Frankreich, besonbers in den sudlichen Provinzen, gespielt und
heißt dort la Mourre. In Deutschland habe
ich sie nirgends gefunden: aber das alte Spiel:
Fingerlein snellen, das der lateinischen
Benennung ganz entspricht, war sicher die Morra
der Italiener. Siehe Busching's Wöchentlicher
Nachrichten 1816. Erster Band. Seite 209
und 374.

in labor s

<sup>\*)</sup> Suet. Aug. 44. Einigen mag biefes Lood für ein Spiel qu ernsibaft geschienen haben: baber bie Lesart: dimicare.

<sup>\*\*)</sup> Suet. Aug. 71 und 83.

Den 24ften.

Der Nationalitolz bes Stalieners ift felten weiter, als die Stadtmauern, in benen er wohnt; ja, es giebt noch engeren. Go find z. B. die Trafteveriner in Rom über die Magen ein= gebildet auf ihr ungemischtes Quiritenblut und verachten in ihrer Urmuth und Niedrigkeit die hohen Herrschaften des anderen Tiberufers. Es ift noch nicht lange ber, daß eine Beirath zwi= fchen einem echten Trafteveriner und einer Fremben nicht ohne seine Schande geschloffen werben konnte. Bur Fremde gehort aber Alles, mas uber bem Fluffe und auf ber anderen Ceite au-Ber den Mauern wohnt. Albano weiß fich febr viel damit, die Mutterftadt der großen Roma gu fenn, \*) Belletri nennt sich die Baterstadt des Raifers Augustus. Alls ich neulich in Cori \*\*) war, ergablte mir unfre Wirthin, baf ich bie Chre hatte, in einer Stadt ju fenn, die fieben= hundert Sahre alter ware, als Rom, und einft= mals über das gange Land bes Pabftes geherricht,

<sup>\*)</sup> Bergleiche ben fiebenten Brief.

<sup>\*\*)</sup> Das Cora ber Aiten.

hatte. Ich mochte also die schlechten Straßen und niedrigen Häuser nicht verachten. Das ges bietet denn auch die stolze Inschrift Senatus Populusque etc. über den Thoren der unscheinbaren Landstädtchen und Flecken des romischen Staates.

Co wird alle nationale Begeifterung aus ber antiken Vorzeit geschopft, und wo diese nicht groß und prachtig genug ift, wird fie von bem Bolke romantisch aufgestutt. Daher die mun= berlichen Sagen aus ber Uegeschichte ber kleinen italienischen Stabte, von denen eine Menge im Munde des Bolkes lebt, wie z. B. die vom Ringe bes Uneas in Civita la Vigna, andere in alten Chronifen aufbehalten find, wie g. B. die von Drvicto (Urbs veterum) und Fiefole im Villani. In Cori borte ich folgende Sage von einem nahegelegenen Orte Civita la Penna erzählen: Eine schöne Nymphe wurde von einem heidnischen Mohrenkonige verfolgt, ber einstmals über bie Gebirge von Cori und Rorba \*) herrschte. Gie rannte von Cori bis an den steilen Abhang von Civita la

<sup>&</sup>quot;) Das Dorma ber Alten.

Penna und als sie den Seiden hinter sich rusfen horte, sprang sie von der Hohe hinab und ward im Thate zu einem See, der bis heute den Namen La Nymfa führt. Es ist der See, aus dem ein Fluß quillt, der sich durch die pontinischen Sumpse schlängelt und den eie. Utten Nymphäus nannten.

the state of the s

and the wife of the contract o

A SAF AND DE LONG DESIGNATION

HENT OF SELECTION OF THE SER

The second of th

remarks which the contract

Teod we have the history

we arrestly was made and the many

- West Award for the

esta and Centile

Den 25ften.

Es ist eine vielfach bewährte Bemerkung, daß in der Zeit der Bußen und Fasten die meisten Laster und Verbrechen unter den Römern geübt werden. Fast jede überlegte Mordthat, und was sonst zum Blutgerüste führt, fällt in solche Perioden. Dagegen hort man selten von Ausschweifungen und Entweihungen bei Festen und Spielen: die Freude läutert dieses Volk, befänfztigt seine argen Leidenschaften und erhebt es.

Diese Erscheinung giebt wichtigen Stoff bes Nachhenkens und der Vergleichung mit nordischen Bolfern, bei welcher vielleicht der Romer gewinnt.

semesteril ren estracerille d'aga authore il

The state of the s

# Nomische Haus, und Lebensregeln für Stabt und Land.

I proverbi non fallano
E i pensieri non riescono.

A mezzo Gennajo metti l'operajo.

Febrajo piovoso riesce assai lucroso.

Mata asciutto, grano per tutto.

Aprile temperato non è mai ingrato.

Di Maggio fresco mai mi rincresco.

Secco di Giugno, la falce impugno.

Di Luglio ardente mieti incontinente.

Sole d'Agosto rende l'uomo indisposto.

Settembre con gran frutti è causa di gran lutti.

Ottobre vario alla sanità contrario.

Di Novembre a S. Martino ogni mosto è fatto vino.

Decembre agghiacciato non dev 'esser disprezzato.

In Gennajo e Febrajo tienti al Pollajo,
In Marzo e Aprile al Capretto gentile,
In Maggio e Giugno all' erbette col grugno,
In Luglio e Agosto al Pollastrello arrosto,
Nel Settembre e Ottobre a Lepri con sapore,
Di Novembre e Decembre a buon Vitello sempre.

Ora da dormire.

Quattro o cinque al Viandante, Cinque o sei allo Studente, Sette o otto ad altra gente, Tutte sono al Vecchio buone, Nove o dieci al Dormiglione, E chi più dorme è gran poltrone.

La Cucina piccola fa la Casa grande.

Lo stomaco digiuno non spreggia cibo alcuno.

Chi al letto con la sete và, si leva la mattina con sanità.

Per ben mangiare convien digiunare.

Al gusto guasto non è buono alcun pasto.

Chi vuol con piacere mangiare non veda cucinare.

Carne giovine e Pesce vecchio. Al fico l'acqua e alla pera il vino.

Guardati da Alchimista povero.

Da Medico ammalato,

Da subita collera,

Da matto attizzato,

Da odio de' Signori,

Da compagnía de' Traditori,

Da can, che non abbaja,

Da uom, che non parla,

Da praticar con ladri,
Da osteria nuova,
Da puttana vecchia,
Da opinion de' Giudici,
Da dubitation de' Medici,
Da recipe de' Speziali,
Da Cetera de' Notari,
Da malizie de' donne,
Da lagrime de' puttane,
Da bugie de' Mercanti,
Da ladri di casa,
Da serva ritornata,
Da furor di popolo.

La Trinità della Sapienza.

Tre sorte di persone sono odiosé:

Il povero superbo,

Il ricco avaro,

Il vecchio pazzo.

Tre sorte d' nomini da fuggire:
Cantori,
Vecchi,
Innamoraci.

Tre cose imbrattano la casa:
Galline,
Cani,
Donne,

Tre cose fanno gli uomini'accorti:

Un innamorato,

Una questione,

Una lite.

Tre cose conservano l'amico:
Onorerlo in presenza,
Lodarlo in assenza,
Ajutarlo ne' bisogni.

Tre cose sono desiderabili:
Sanità,
Buona fama,
Ricchezze.

Tre cose da morire:

Aspettare e non venire,

Star a letto e non dormire,

Servire e non gradire.

Tre cose godono:

Il gallo del Mugnajo,
Il gatto del Beccajo,
Il garzone dell' Oste.

Amore e Matrimonio.

Amore è amaro.

La Donna e il Vino imbriaca il grande e il piccino. I fatti sono maschi e le parole femine.

La donna ride quando puole É piange quando vuole.

Donne e galline Danno fastidio alle vicine.

Donna che dona difficilmente è buona, Donna che piglia è nell altrui artiglia.

Nè amor, nè signoria Non voglion compagnia.

Il fuoco d'amor è fuoco d'inferno, Chi v'entra una sol volta arde in eterno.

Le donne non danno altro in dono ch'il danno.

L'amor di donna è come il vino nel fiasco, La sera buono e la mattina è guasto.

Donna virtuosa non sa star oziosa, Donna prudente è una gioja evidente.

Uomo e donna in stretto luogo Sembra paglia appresso al fuogo.

Interesse più che amore Suol legar donnesco cuore.

Le belle senza dote trovano più amanti che mariti.

Nelle donne il secreto divien un fragil vetro. Bellezza disdegnosa è una bella odiosa cosa. Mancan gli amori, restano i dolori.

Donna

Donna che resiste all' oro Vale più ch' un gran tesoro.

La donna è come il cristallo, S'ella urta, da in fallo.

Donna che parlamenta è come una piazza mezza persa.

Una bella donna è l'inferno dell' anima e il purgatorio della borsa.

Moglie e Magistrato dal Cielo è destinato.

Moglie magra e dote grassa fa ch' ognuno se la passa.

Per la prima moglie pazienza, Per la seconda penitenza.

Chi piglia moglie per denari, spesso sposa lite e guai.

Chi non vuol entrar in guai, Non pigli moglie mai.

Chi ha bel cavallo e bella moglie, Non sta mai senza doglie.

Femina, Vino e Cavallo, Mercanzia di fallo.

I cornuti son peggio de' facchini, Portan le corna e non han mai quattrini.

## August.

#### Albano und Rom.

### Ein Nachtrag.

Es ist in der Beilage zum achten Briefe von der Billa des Kaisers Habrian unter Tivoli, als dem antiken Borbilde der modernen Parks, gesprochen worden. Der Garten bei dem golden nen Hause des Nero kann ihr die Ehre der Driginalität streitig machen. Tacitus beschreibt ihn folgendermaßen im 42ten Kapitel des 15ten Buches der Annalen:

"übrigens benutte Nero die Trummern seiner Vaterstadt und ließ ein Haus erbauen, in welschem Geld und Edelsteine, schon gewöhnlich und durch Lurus gemein geworden, nicht so sehr Beswunderung erregen sollten, als die Fluren und Seen, und hier die Wildnissen ahnlichen Walder, dort die offenen Strecken und Aussichten. Meister

und Erfinder waren Severus und Celer, welche Geist und Kuhnheit genug befaßen, um auch das, was die Natur verfagt hatte, durch Kunst zu versuchen, und mit den Mitteln des Fürsten ihr Spiel zu treiben."

Umståndlicher ist die Beschreibung des Suezton, im Nero, Kap. 31, aber mehr auf die Größe und Pracht der Gebäude bezüglich, als auf den Charakter des Gartens. Den See vor dem Hause vergleicht er einem Meere, und darüber hinaus seht er Fluren, wechselnd in Felzbern, Weingarten, Wiesen und Wäldern, die von allerlei Vich und Wild belebt wurden. Auch kann Martial verglichen werden, (De Spect. 2.) zu dessen Zeiten die ganze Schöpfung des Nero schon wieder zerstört war.

Einige charakteristische Rebensarten ber Romer.

Auf das Nießen einer verheiratheten Frau wird in Rom gegrüßt: Figlj maschj! Die Frau dankt, und der Gruß sest bloß hausliche Bestanntschaft, keines Weges Vertraulichkeit voraus.

Wenn man einen Romer um etwas bittet, so bejahet er mit dem Worte: Padrone, oder vollständiger: Lei 'e padrone: Sie sind Herr darüber. Ist er recht höslich, so sagt er wohl Padronissimo, doch ist dieser lette Ausbruck nur bei dem gemeinern Volke gebräuchtich. Das Wort Padrone wird übrigens auch als Gegene gruß gebraucht, wie das Deutsche: Ich danke.

Bon romischen Tragheitsausdrücken sind die stehenden: Che so io? Chi sa? Non so che dire. Ho capito. Son cose grosse. \*) Dazu kommen noch die unzähligen Ah und Eh, die mit Achselzucken und Kopfdrehungen begleitet, allgemeinverständliche Antworten abgeben, hald bejahende, bald verneinende, bald aus dem Wege gehende, je nachdem Ton und Gesicht sie modie siziren.

Die schönen Einlabungsformeln: Lei ha le chiavi della mia casa ober: Lei è padrone della mia casa, kommen allmählig aus der Mode der vornehmen Hauptstädter. Aber sie gelten noch überall im Mittelstande und in den Landstädten.

<sup>\*)</sup> Bergleiche Moris Reife. Band III. G. 61.

La mancia und la buona grazia find ges wiffermagen unuberfesliche Worter, weil fie nur burch bie eigenthumliche Gitte Des Landes gang erflart werben fonnen. Erin egelb entfpricht ihnen nicht immer; benn ber Postillon, bem man fein gebuhrendes Trinkgelb, der Plagbediente, bem man das bedungene Tagegelb, der Aufwarter, dem man bas wochentliche Lohn giebt, biese und abnliche Leute, die in Deutschland ein für allemal mit einem Trinkgelbe abgefertigt werden, ftrecken hier die Sand noch einmal aus und verlangen la mancia ober la buona grazia. Aufgebracht fagt der Deutsche: Du haft ja deine Mancia empfangen; aber ber Staliener bittet um Entschuldigung und versichert; Questo era il debito della sua Eccellenza, era il nostro -accordo, ma adesso domando la sua buona grazia. Giebt man nun wenig ober viel, fo zuckt der Buriche wohl noch die Achseln und fagt: E poco, Eccellenza! Dann ruft man ihm gu: Basta! und er gieht ben But und bankt auf das hoflichfte. Diefe Mancia ift abrigens fast auch icon wieder zur Gebuhr geworden, und auch ber Eigenthamer eines Bagens ober eines Pferbes, ber ben Fremben fahrt ober ihm sattelt und zäumt, fordert sie für sich, so baß vielleicht bald ein dritter Anspruch nöthig seyn wird, um die buona grazia des Reisenden zu erkennen.

O Water Commence of the State o

in the same of the same of the

Den Sten.

Man hat es bem guten Winkelmann febr übel genommen, daß er, aus Stalien nach Deutschland zuruckliehrend, sich nicht allein mit ben hohen Spisdachern, fondern auch mit ben Gesichtern ber Deutschen nicht aussohnen konnte. Die Charakterlosigkeit ber Fremdlingsgesichter ift felbst schon in Rom auffallend, wo man bod Leute von Charakter darunter fuchen mochte. Die romifche Gesichtsbildung ift fast burchaus bestimmt, gang, ungeftort: bas Lafter, wie bie Tugend, Fahigkeiten und Mangel bes Geiftes drucken sich sicher und unverschamt in der Phyfiognomie aus. Bei uns tragen die Befichter öfter den Charakter des Standes und Berhalt= niffes, als den der reinen Menfchlichkeit. Ich modte diefe Gefichter Uniforingefichter nennen. Gerumpfte Rafen , vorftebenbe Unterlippen , ge= fpiste Maulchen und bergleichen erben, wie in Familien, fo in Standen fort, und man fann ben Offizier, ben hofmann, ben Magister auch ohne Degen, Orden und Perrucke, blog an der Nafe erkennen. Es verfteht fich, dag hier nur vom Mittelgute die Rede fenn fann, aber bas

ist ja überall bas häufigste und beliebteste. Das Menschliche, bas klar und rücksichtslos burch ben Stempel bes Titels, Ordens, Geschäftes burchzuleuchten wagt, wird leicht verbächtig und gilt für unschicklich und sonderbar. In Rom bilbet die Natur das Gesicht, und läst sich ihre Arzbeit durch keine Schule, keine Kaste, keine Sekte verpfuschen: nur die Geistlichkeit lernt sich ihre Gesichter auch hier selbst zuschneiben.

Andre the contract the first of

the course of the same of the same

\*, \*

#### Den gten.

Gelten verläuft fich eine litterarische Renias feit aus Deutschland nach Rom. Defto munber= licher und wichtiger sprechen sich baher die verirrten Fremdlinge aus. Go findet man jest fast in allen romischen Blattern die Rachricht von bem Erfolge, den die Sappho des Wiener Dichters Grillparger in feiner Baterftadt errungen hat, etwa in folgenden Musdrucken: Die ro= mantische Sekte (setta romantica) in Deutsche land ift burch bie Tragodie bes jungen Dichters Grillparger (Gripalzero) formlich gefturgt. Die Cappho, die ben ungetheilten Beifall des gebilbeten und ungebilbeten Publifums gewonnen hat, ift bennoch weder fhakespearisch, noch kalberonisch, noch hat sie etwas perfisches ober altnationales an fich, fondern folgt punktlichst ben Regeln bes Aristoteles und der flaffisch gebildeten Reueren. Bekanntlich entzundet fich in Stalien felbft, be= fonders in Mailand, ein Zwift zwischen roman= tischen und flaffischen Dichtern, beren Unter= Schied aber freitich bis jest fast nur in den Be= genständen der poetischen Behandlung besteht, indem die Romantiker sich zu dem Heiligen, die Klassischen zu dem Profanen halten. Montigilt fur den Heros der letten Porthei.

NAME AND POST OF THE OWNER, WHEN PERSON NAMED IN

and the second second second

and the state of t

of the state of the state of the state of

Den zoten.

Die fliegenden Marionettentheater beißen in Rom Casotti di Burattini. \*) Gin fcmales, etwas über Mannsgroße hohes Geftell, das auf vier leichten holzernen Echpfeilern fteht und rings berum mit bunter Leinwand verschlagen ift, fo baß, es einen vierfeitigen Thurm bildet, heißt Casotto. Es ift mit einem eben fo leichten Dache bedeckt, bas fich nach hinten herabsenft, fo daß die Fronte des Thurmes hoher ift, als die Rackseite. Dafur ift aber die Wand der Fronte durch eine Offnung unterbrochen, die ben oberften Raum unter bem Dache einnimmt, etwa eine Elle hoch. Diese Offnung bilbet bie Scene, die von unten her belebt und bewegt wird. Denn ber Puppenspieler fteht in dem Thurme, als unfichtbarer Lenker und Sprecher, und ift das Spiel vorbei, so schiebt er die eine Band binmeg und tritt heraus. Sein Gefahrte nimmt alsbann bas Theater auf die Schulter und mandert eine Strafe meiter.

Auf einem Plate oder wo mehrere Strafen

<sup>\*)</sup> Abgebildet in Pinell's Gruppen, Dl. 10.

gufammenftogen , wird Salt gemacht. Der Era= ger fest bas Bauschen nieder, der Direktor friecht hinein, und alsbald hort man allerlei munder= liches Gefchrei von Sahnen, Sunden, Ragen und Maufen hinter ber Leinwand. Dazu fchrejet ber Trager: Ahi, ahi, belli Signori e belle Donne! Venite prosto a vedere e a udire la più graziosa commedia, che si possa trovar per tutta l'Italia. So sammeln sich nach und nach einige Rinder, Die Magde und Mutter taufen ihnen nad, ju den Beibern gefellen fich Manner: das Publikum ift fertig. Run springt Sarlekin ploglich aus der Tiefe bervor, verneigt fid und eröffnet das Stud. 3ch habe öfters hochst originelle und wißige Reden von ihm gehort, und bem Direktor muß man immer nachfagen, bag er feine Puppen mit vieler Bewandtheit und Sicherheit regiert, und die mech= felnden Stimmen und Stimmden ber Greife und Junglinge, ber herren und Diener, ber Manner und Weiber boch und tief, hell und gebampft auf das bewundernswurdigfte nachzu= machen weiß, ber einleitenden Thierstimmen gar nicht zu gedenken. Ift bas Spiel zu Ende, fo geht ber Trager mit einem Blechtellerchen umber

und sammelt die Bajokken ein, beren Summe mandy= mal nicht das kleinfte Silberftuck erreicht.

Meulich sah ich eine noch kompendisfere und vollständigere Komodie. Ein Mann mit einer Violine
spielte das Orchester, die Sanger und die Sangerinnen, die Sprecher und Statisten einer heroischen Oper, und als er als erster Liebhaber sich
erstochen hatte, zog er einen seiner Kittel aus,
warf ihn über die Schulter und trug sich selbst zu
Grabe.

The case of the control of the case of the

smart and a log of the married

: 3 m: 2/01/m/11/17

Den 22ften.

Die pabstliche Regierung hat wieder angefansgen, mit den Räubern in den sabinischen, aquisschen und volskischen Gebirgen zu unterhandeln, und bietet Parden über Pardon aus. Ihre Prostlamationen, in den väterlichsten und liebreichsten Unsdrücken abgefaßt, kleben an allen Pallästen und Straßenecken, und rusen die Verirrten aus den wilden Gebirgen in den Schoof des Friedensund der Gnade herab. Aber wenige kommen, und die Römer meinen, die Regierung habe es mit den Räubern verdorben und gegen Einige, die sich in Vertrauen auf die verheißene Gnade ergaben, nicht nach Wort und Recht gehandelt. Nunmehr traue man dem Pardon nicht ganz.

Die Wahrheit dieses Vorwurfs muß hier unsentschieden bleiben. Doch läßt sich für die pabsteliche Regierung anführen, daß diese Wortbrüchigsfeit ganz gegen ihren Charakter und Grundsatz senn würde. Bielmehr bedient sie sich der begnadigten Straßenrauber zu Polizeibeamten und Gensdarmen, um durch sie in die Plane und Schlupswinkel ihzer ehemaligen Genossen einzudringen und diese zu vereiteln und zu zerstören. Oft wird die überliez

ferung einer bestimmten Anzahl von Genoffen sogar zur Bedingung der Gnade gemacht, und der kunftige Nang in der Polizei oder Gensdarmerie nach der Größe und Wichtigkeit des geleisteten Verraths bestimmt.

Co schwankt die pabstliche Regierung in ihrer Sorge fur die offentliche Sicherheit auf eine hochft unwurdige Beise zwischen Strenge und Milbe, ift in feiner Magregel burchgreifend und beständig, untergrabt die Moral der Burger durch Zweiden= tigkeit ihres Berfahrens, und entehrt ihre eigene Polizei durch angestellten Rauberauswurf. Die Rauber felbst macht die fich nicht lange treu bleibende Milde feines Weges zur Bufe geneigt, fondern vielmehr übermuthig, weil fie fich fur gefürchtet, fur unbezwinglich halten: bricht aber die Strenge wiederum gegen fie los, fo meinen fie, man thue ihnen zu viel und werden farrfinnig, wie Unterbruckte; feben fie nun gar, wie die beilige Statt= halterschaft mit den Berrathern, mit den schlech= testen ihrer Genoffen unterhandelt und zu Ranken und Liften zusammentritt, so verliert die offent= liche Gerechtigkeit allen Glauben und alle Ehre bei ihnen, und fie meinen nun recht eigentlich bie

Berfechter bes Menfchenrechts und Beroen ber Freiheit zu fenn.

Eine folche romantische Berblenbung, die jeboch nicht ohne wirkliche innere Erhebung bleiben fann, findet fich in dem Charafter fast aller be= beutenden Strafenrauber Staliens. Mus ihr erflart fich ein gewiffer Stolz und eine Gitelfeit in Ramen \*), Rleidern \*\*) und auch in ber Sand= lungsweise, die nach Großmuth strebt, Gefahren fucht, und fleine kampflofe Beute verschmaht. Gin berühmter Rauberhauptmann in den Ubruggen, beffen Namen ich vergeffen habe, foll fich fur ben Schönften Mann in Stalien halten und aus ilbermuth der Citelfeit neulich bem Pabste fein Portrat gefchickt haben, obgleich er wohl einfehen mußte, wie nachtheilig biefer Scherz ihm werben konnte. Macht sich nun zuweilen die niedrige Raubgier in folden Naturen geltend, fo giebt bies Die wunderlichsten Rontrafte.

Ich fpreche hier nur von den stehenden Straßens rauberbanben, nicht von den gelegentlichen Raubern, welche die Noth und der Hunger auf die

<sup>\*)</sup> Ste nennen fich 3. B. Bergfürften, Flurtonige u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Siche ten Rachtrag.

Landstraße treibt, ben Reisenden aufzulauern und fie zu plundern. Roth bricht Gifen überall, und Sunger thut weh auch im Rirdenstaate. Des wegen burfen wir diese in einem romischen Gitten= gemalbe gang überfeben. Die Rauber von Stand und Namen treiben fich in großeren und fleineren Banden, vornamlich in den Sabinischen und Bols= fischen Gebirgen und in den Abruggen umber, bis an die neapolitanischen Grangen, so dag ihnen, wenn von einer Seite eine Berfolgung brangt, bas Nachbarland als Zufluchtsort offen fteht. Seit dem letten Gouvernement der Ofterreicher hat man in Neapel angefangen, ernfte und be= ftandige Magregeln fur die Sicherheit des Landes zu treffen: man hat die Landstragen mit Goldaten befest, Wachthauser von Meile zu Meile errichtet und großere Barnisonen in die Gebirgsftadte gelegt. Dadurch find viele Rauber in das romische Gebiet getrieben worden, die vordem um die Grangen schwarmten, und burch ihre Musbreitung ift felbst das Albanergebirge bis nach Frafkati unficher geworden. Gine Beitlang magte fein Fremder ohne Eskorte nach Tivoli zu fahren, weil schon auf halbem Wege einige reiche Landeigenthumer aufgefangen worden waren, die mit dem fchwersten Lofegelbe ihre Freiheit und ihr Leben von den Raubern erkaufen mußten. Der Prinz von Canino, Lucian Bonaparte, wurde in der Nacht auf seinem Landhause bei Frafkati von der Bande des De Cefaris überfallen und sein Sestretär statt seiner in der Dunkelheit entführt.

Es scheint, daß dieses Einfangen reicher einsheimischer Signori den Räubern sett für ehrenvolzter und einträglicher gilt, als das Ausplündern der Reisenden. Wenigstens hört man seit einiger Zeit seltener von Straßenraub sprechen, als von solcher Raperei. Der Gesangene wird gezwungen, an seine Familie oder an einen Geschäftssührer zu schreiben, und das auferlegte Lösegeld auf das drinzgendste zu sordern, daß es in voller Summe zu einer bestimmten Stunde an einen bestimmten Ort geschafft werde. Dabei wird das gewissenhafteste Stillschweigen eingeschärft und die pünktlichste Bezsolgung aller Austräge. Denn das Leben des Schreibers müsse sur jede Verlegung und Versehzlung haften.

Die Rauberhelben des Tages find Barbone und De Cefaris, beide die Hauptleute großer Banden. Ersterer beunruhigte besonders die Gegenden von Terracina bis in das neapolitanische

Gebiet und ging durch den Mund bes Bolks als ein edler, großmuthiger, wagehalfiger Mann von unbeschreiblicher Schonheit. Und in ber That hat ein wohlhabendes Madchen aus Terracina ihm Begnadigung in Rom ausgewirkt und ihn bewogen, fich zu ergeben. Un einem und bemfelben Tage hat er fich ausgeliefert und die Sochgeit mit feiner Erretterin gefeiert. Go bore ich bie Romer ergablen, aber es ift ber Sage nicht zu trauen, die auf neue Lieblingshelben gern bie Tugenden und Großthaten andrer Beiten und Perfonen übertragt; und es ift merkwurdig, wie fehr die Romer ihre Rauberhauptleute in Ehren halten und von ihnen eingenommen find, ja fich fast breit mit biefen Landsleuten machen. Diefe Reigung fpricht fich fo unverhohlen aus, daß man es magt, Szenen aus bem Leben des Bar= bone und De Cefaris auf die Bolksbuhne gu bringen, naturlich mit veranderten Ramen und Lo= kalitaten. Ein folches Stuck fah ich neulich auf bem Teatro della Dace mit dem ungetheilte: ften Beifall barftellen. Der Rauberhauptmann trat als Martyret auf, als ein Opfer verblendeter Gerechtigkeit, und hielt in langen Monologen bie prachtigften moralischen Borlefungen. In bie Sandlung aber waren viele Unekoten eingewebt, die das Bolf fich von den genannten Za= geshelben ergablt, und in ben Schlachten, die bas Militar gegen bie Banbe lieferte, trium= phirte diefe ftets, und die Golbaten murben ge= fangen ober bergestalt in die Flucht gejagt, daß fie Gewehre und Patrontafchen auf der Buhne gurucklaffen mußten. Die luftige Dlafte, ber Sarlekin, war ein Polizeibeamter, der durch die wunderlichen Spiele des Schickfals bis zu den Fugen bes Rauberhauptmanns geführt wurde, ber ihn gnabiger Beife zu feinem Geheimschreiber ernannte. Der Larm endigte mit einem offent= lichen Pardon und einer Hochzeit, gerade wie in ber eben erzählten Geschichte bes Barbone. -Die kann die Regierung folche Schauspiele bulben?

Mit De Ccfaris hat sich in diesen Tagen eine schauberhafte Geschichte zugetragen. Seine sehr zahlreiche Bande trieb sich in der letten Zeit bei Frosinone und Ferentino umher und hielt sich lange fast ganz ruhig. Auch ergaben sich, mehrere seiner Räuber der pabstlichen Gnade, unter andern zwei vertraute Kameraden des Hauptmanns. Er selbst blieb taub gegen den

ausgerufenen Parbon, und die Regierung fing nun fogar an, in befondere Unterhandlungen mit ihm zu treten und ihm die vortheilhafteften Bedingungen barzubieten. Die beiben Bertrauten des De Cefaris waren unterdeffen in die pabft= liche Polizei aufgenommen worden und bienten als Rauberspione mit dem beften Erfolg. Cefaris, der wohl wußte, was er von ihren Nachstellungen zu befürchten haben wurde, wenn die Regierung anfinge, ernstliche Magregeln ge= gen ihn zu ergreifen, fundigte nun ploblich feine Ergebung an und bestimmte Stunde und Drt, wo er fich und feine Waffen überliefern wollte. Die beiden Kameraden und eine Efforte von Soldaten, die ebenfalls feit Rurgem aus der Bande des De Cefaris, getreten waren und jest als Garnifon in den beunruhigten Bergftabten ftanden, murden beordert, den reuigen Miffethater freundlich und friedlich in Empfang zu nehmen, und fie erfchienen zu bestimmter Stunde auf dem Plate der Zusammenkunft. Alsbald fallen aus einer nahen Bergschlucht zwei Schuffe und ftreden die beiden Polizeibeamten zu Boden. Die Soldaten ergreifen die Flucht und retten fich und ihre halbtobten Fuhrer nach Frofinone.

Doch diese waren so gut getroffen worden, bag fie nur als Leichen die Stadt erreichten. In Frosinon'e faß die Kamilie des De Cefaris, Weib, Rinder und Bruder, funf an ber Bahl, eingekerkert, jum Theil unüberwiesen, jum Theil schon dem Alter nach unschuldig und straflos. Bon Rache getrieben, oder vielleicht, bag perfonlicher Sag gegen De Cefaris ober naturliche Graufamkeit, burd bas gesehne Blut aufgeregt, fie entflammte, fturmen fie auf bas Wefangnis ein, und locken dem wachthabenden Offizier, theils burch Drohungen, theils burch Betrug, ben Schluffel aus ben Sanden. Sofort bringen fie in den Kerker der Unglucklichen ein und morben fie alle ohne Bergug. Alsbann tragen fie bie Leichen wie im Triumphe heraus und legen fie als Suhnopfer zu ihren Rameraden auf den Markt nieder.

Jest erst gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten die Strafbarkeit ihrer That. Kurz entschlossen flohen sie also in die Berge, deren Schlupswinkel ihnen noch nicht unbekannt ge- worden sepn konnten. De Cesaris aber, emport über den grausamen Mord der Seinigen,

fing wieder an zu brennen, zu rauben und zu schlachten.

Die hier mitgetheilte Geschichte ist in dem ganzen Rom so verbreitet und wird überall so sicher und unverändert erzählt, daß die Regiestung sie schweigend anerkennt, wenn sie die Vorzgänge nicht offiziell widerlegt oder berichtigt. Ich habe sie nicht zurückweisen wollen, weil sie selbst als allgemeine Volksfage in meinem Tagebuche ihren Plat verdient. Ist sie aber vollständig gegründet, so giebt es kein warnenderes Beispiel von den unglückseligen Folgen, welche das pabsteliche Versahren gegen die Räuber nach sich zieshen kann.

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY AND THE PARTY

## Ein Nachtrag.

Eine ber neueften romifden Raubergefchiche ten, die auch in Deutschland genau bekannt ge= worden ift, weil einige Deutsche darin verwickelt waren, ift der überfall ber Billa bes Barons von Rumohr bei Dlevano \*), am 16ten Juni 1819. Der Plan war darauf angelegt gewesen, den Baron zu fangen, der als wohl= habend bekannt war, und fur den man also ein bedeutendes Lofegeld erwarten durfte. Doch ent: ging dieser durch feine Befonnenheit der Gefahr, und die Rauber fcbleppten zur Entschädigung ei= nen jungen Landschaftsmaler, der eben zum Befuche bei bem Baron war, und ben Sohn bes Hauswirthes aus Dlevano mit fich. Fur biefe forderten die Rauber anfänglich 10,000 Studi, ließen sich aber nachmals mit 1350 für ben Dlevaneser abfinden. Den Maler entließen sie ohne Lofegeld mit Bandedruck und Rug.

Das Augustheft der Zeitung fur die elegante Welt enthalt eine ausführliche Erzählung diefer Begebenheit, aus dem Munde des gefangenen

<sup>&</sup>quot;) Gine nicht unbedeutende Bergftabt, gegen 13 Stuns den von Rom, gwifchen Patefirina und Gubiaco.

Malers mitgetheilt. Ich entlehne barans einige wenige charafteristische Zuge des Rauberlebens, und befonders folche, die für die oben gegebenen Umrisse erklarend und aussuhrend sind.

Das Aussehen des Sauptmanns wird folgen= bermagen beschrieben : "Er trug 'einen runden spisigen But mit hohem Anaufe, geschmuckt mit rothen Bandern und bunten Blumen; er hatte einen ftarken schwarzen Schnurrbart, gewaltigen Backenbart und neben den Ohren zwei schwarze Locken, übrigens ben Ropf gefchoren; fcmere Dhrringe von Gold, nachten Sals und Bruft, lettere ftart behaart; um ben Sals Corallenfonure und eine von Perlen, woran ein Rrugifir bing von fcmargem Cbenholz mit einem Chriftus von Gold; die Weste, die furze Jacke und furgen Beinkleidern von grunem Cammet, erstere mit silbernen Anopfchen in drei Reihen befest. Im ledernen Gurt ftedten ringgum bie Patronen, vorn ber Dolch, das Seft von fdwargem Sorn, mit Gilber eingelegt.

Um Gurt bemerkte ich auf der messingenen Schließe das Wappen des Pabstes. So zierten auch seine Brust eine Anzahl Amulete und Heizligenbilder, und es ist nicht undenkbar, daß

er unter Unrufung berfelben fein ichreckliches Tagewerk beginnt.

über die Schulter hing die Kugelbuchse und ein lederner Riemen mit grüner Seide gestickt, in welchem ein silberner Löffel und eine Gabel steckten. Statt der Schuhe trug er Sandalen, mit Schnüren befestigt, welche sich bis ans Knie hinauswanden. Er mochte ein Mann von 35 Jahren seyn, und die Andern nannten ihn Nicola."

Von der Lebensweise der Räuber wird unter Undern berichtet: "Zum Nachtlager ward eine mulbenförmige Einsenkung der Berge ausersehn. Das erste war, daß die einen Feuer anmachten, die andern von einer nicht fern von da weidenz den Heerde ein Kalb holten und abzogen, um es zu braten.

Damit wurde es abet kurzweg so gehalten. Man legte die Fleischstucke ins Feuer, und wenn sie auf der einen Seite gar schienen, so wendete man sie um.

Nach einigen Stunden kam ein Schafer, welscher etwas Wein und einige Pagnotten \*) brachte.

<sup>&</sup>quot;) Rleine Brote.

Die Rauber schienen überall ihre Bekannten und Bertrauten zu haben, Spione, Zuträger, Berztrödler und andere Halbspischuben, durch welche sie mit der civilisirten Welt in Napport blieben.

Run ging es ans Effen, und ich muß, der Wahrheit zur Steuer, anführen, daß ich meinen rechten Theil, und zwar immer zuerst bekam.

Der Rauberhauptmann bemerkte wahrend bes Effens bei dem Schafer ein Gebetbuch, Santa Croce betitelt; er ließ es sich geben und sagte zu mir: Du kannst lesen, bet' uns einmal bara aus vor.

Ich that seinen Willen und las ein Gebet. Die Gauner nahmen ihre Hute ab, und bezeugten, besonders der Hauptmann, viel Unsdacht; er seufzte häusig und kuste einmal über das andere das Kruzisir, das er vorn an der Brust hängen hatte, ja, er war so erbaut durch mein Vorlesen, daß er funf solcher Gebetbucher von den Einwohnern von Olevano requiriren ließ.

Er saß die meiste Zeit in sich gekehrt, finster da, seufzte zuweilen tief, während die Übrigen sich munter und lustig gebehrdeten, und sprach wenig. Es war überhaupt sichtbar, daß er ihz nen imponirte. Dabei erschien er mir als der

Wachsamste und Thatigste unter ihnen, der auch namentlich die hut wie jeder andere verrichtete, wenn ihn die Reihe traf.

Es mochte Nachts 9 Uhr fenn, als zwei Bauern von Dlevano auf einem Pferde Schinzen, Brot und Kafe, nebst einem Fäßchen Wein brachten. Nun gings an ein Zechen. Das Kalb wurde vollends gebraten, diesmal jedoch mit mehr Geschick. Sie steckten nämlich die Stücke an die eisernen Ladestöcke, und drehten sie so über dem Feuer herum.

Auch ich wurde als Bratenwender angestellt, dagegen aber auch mit Auszeichnung bewirthet, indem mir immer der erste Trunk und der beste Biffen dargereicht wurde.

Die Bauern mußten die Nacht über da bleisben. Es ward auf dieser Hohe nach dem anshaltenden Regen ziemlich kalt. Auf dem naffen Boden, um ein Feuer gelagert, das uns nur theilweise erwärmte, fühlten wir alle Frost. Die Räuber suchen sich mit Springen und Tanzen zu erwärmen, auch mich ergriffen sie bei den Händen und sagten: Es macht frisch, Federico, komm laß uns tanzen! Ich Armer

mußte nun tangen, so wenig ich auch bazu ges stimmt war.

Indessen war es nicht mehr weit von Mitternacht, die Wache war ausgestellt, die Undern hatten sich wieder um das Feuer gelagert, um zu schlafen." —

,, — Ein junger Gefelle von etwa zwanzig Jahren, ein schöner kräftiger Bursche, lag nesten mir. Er suchte mich zu ermuntern: Fürchte dich nicht, Friedrich, fagte er, wir thun dir nichts zu Leide, wir lassen dich wieder fort. Dann mußte ich ihm von meinem Baterlande, vom Kriege, von der Artillerie erzählen.

Auf einmal unterbrach er mich mit ber Frage: Hore, Federico, hast du wirklich kein Geld mehr?

Gewiß, antwortete ich, ich habe nichts mehr, als diese zwei Skudi und etwas kleine Munze, wenn bu diese willft, so kannft du fie nehmen.

Rein, ich will fie nicht, fagte er, behalte fie immer, bu kannst bamit nach Rom zehren." —

,, — Um Morgen zog der Hauptmann sein langes blankes Messer hervor und wandte sich mit den Worten an mich: Sonderbar, daß die Rostsslecken vom Menschenblut nicht herausgehen.

Du bist Soldat gewesen: wie macht ihr's doch, daß ihr euer Zeug immer so blank erhaltet?

Ich sagte ihm, wir putten unste Waffen gewöhnlich mit Ziegelmehl und Essig. Ich wills
mir merken, erwiederte er, wog das Messer ganz
behaglich in der Hand, und suhr dann, wahrend er mir damit gegen den Unterleib mandvrirte,
als wenn er einen Stoß machen wollte, mit
Banditenlust fort: Ha, wie es gut in der Hand
liegt! Dies Messer sehlt nicht, hat noch nie
gesehlt; damit habe ich schon Manchen blaß
gemacht."—

,, — Er spielte noch lange mit seinem Mordsftahl, betrachtete ihn mit Behaglichkeit, faßte ihn dann an der Spige, warf ihn in die Hohe, daß er in der Luft umschlug, und fing ihn mit großem Geschick am Hefte wieder auf.

Er gesiel sich dabei und forberte, ich sollt' es ihm nachmachen. Ich lehnte es ab, produzirte aber dagegen ein anderes Kunststück, wo auf die eine Seite der Messerlinge ein kleines Papierchen geklebt wird, und dann durch schnelztes Wenden des Heftes, aus Täuschung bald auf beiden Seiten eines zu kleben scheint, bald auf keiner. Den Geseller gesiel diese Spielerei,

und sie begriffen Anfangs nicht, wie es damit zugehe. Dem Hauptmann verrieth ich das Gescheimniß; er machte es nach und hatte seine Freude daran.

Co kam es nach und nach zu einiger Berstraulichkeit unter und. Besonders schloß sich der schon erwähnte junge Räuber an mich an, sprach mir tröstliche Worte zu, und versicherte mich, nur der Wirthssohn werde die Zeche bezahlen mussen. Auch der sonst finstere Räuberhauptsmann ließ sich einmal heraus: Friedrich, du bist mir wirklich ins Herz gewachsen!

Auf solchen Sonnenschein verfinsterte es sich aber balb nur um so stårker. Als nämlich die Kunde kam, daß sich von unten her Soldaten blicken ließen, wurden wir Beide mit Stricken gebunden, auf den Boden gelegt und bedroht: Euer Leben haftet uns für das unsrige. Wenn uns die Soldaten angreisen, so sept ihr verstoren. Wir bringen euch um!"—

"— Die Rauber bekamen Luft, Proben meiner Runft zu sehen: sie verlangten also, von mir gezeichnet zu werden. Ich nahm ein Stucke den Rohle vom Boden, spiste es zu, und fing an, auf einige Blattchen weißes Papier, das

ich noch bei mir hatte, die Umriffe berfelben, so gut sichs thun ließ, zu zeichnen. Mit einisgen der Skizzen waren die Räuber zufrieden, und steckten sie zu sich, eine der Zeichnungen gaben sie aber mit der Ausstellung zurück, sie sey schief und verzerrt, wie auch wirklich nicht zu läugnen war. "

,, — Die Bande sprach mir zu, mit ihnen zu kommen und bei ihnen zu bleiben. Ich sollte ein gutes Leben haben. Sie besäßen auch schöne Gemälde, die sie reisenden Engländern auf der Straße abgenommen. Einmal, erzählten sie, hätten sie einen Engländer mit einer bildschönen Dame auf der Landstraße aufgehoben und mit sich fortgeführt. Bon Baumästen hätten sie ihr einen Tisch und eine Bank gemacht, und übershaupt alles Mögliche gethan, sie zu erheitern, denn die Frau seit gar zu schön und artig gewesen; aber sie habe doch nie lustig werden wollen.

Wir gehen nur auf die Straße, fuhren sie fort, wenn wir keine bessere Geschäfte zu maschen wissen. Es giebt wenig aus, 300 bis 400 Skudi, Ringe, Dosen, Uhren und dergl. ist Alles, was wir erwerben.

Was ich noch weiter aus ihrer Unterhaltung erfuhr, war, daß ihre Bande 50 Mann stark ist, welche sich alle drei Monate versammeln, um sich gemeinsam zu erlustigen. Die Hauptzusammenkunft sen aber am Neujahrstage, da gehe es hoch her, es fanden sich auch Weiber und Madchen ein, es werde getanzt und gezecht, und dies Leben daure acht Tage.

# September.

# Reise nach Florenz. Bufåge und Nachträge.

In einem romischen Lebensgemalbe, das sich noch dazu mit Vorliebe an das gemeine Volk halt, darf eine Haderszene nicht sehlen, die ja auch meistentheils auf öffentlicher Straße dargesstellt die Beobachtung jedes Reisenden in Anspruch nimmt. Selbst die ehlichen Wortkampse werden häustger vor den Thuren geliefert, als in den vier Wänden, die dem Nomer nun einmal, so in Freude, wie in Leid, zu eng sind. Mögen die Nachbarn und Nachbarinnen Zeugen seyn von meinem Rechte, meint der Mann und die Frau, mögen sie auch meinen Triumph sehen, meinen Wis belachen und meine Beredsamkeit bewunsdern! — Eine solche Streitszene vor dem Pusblikum der lieben Nachbarschaft stellt das solgende

Gedicht dar, das sowohl in den Motiven, als auch in dem Ausbrucke sehr charakteristisch ist freilich aber auch eben so gemein. Die Romer werden sich ja wohl nicht darüber zu beschweren haben, daß ich die Gemeinheiten ihres Lebens in meiner Schilderung mehr als billig habe herz vortreten lassen, und der Deutsche entschuldige die Niederträchtigkeiten mit ihrer Wahrheit, oder betrachte das Gedicht bloß als eine Probe der gemeinsten Volkssprache, die schon durch die viezlen lokalen Schimpswörter einen linguistischen Werth hat.

Dialogo curioso fra il marito e la moglie, ed ambedue non hanno voglia di lavorare.

#### Marito.

Considerate i miei travagli e guai, Che sono in casa mia divento matto. Non riposo la notte, il giorno mai, Non posso più, son disperato affatto. Li miei tormenti son crescinti assai, Non tengo più salute, son disfatto, Una vita patisco dolorosa, La moglie è la cagione di ogni cosa.

## Moglie.

Taci balordo, e lascia a me parlare;
Altro non ho da te, che gran strapazzi;
In vece di portarmi da mangiare,
Festeggi con gli amici e ti solazzi.
Tu dall' Oste ten vai sempre a giocare
Ed io combatto con li mici ragazzi.
Donne, la mia disgrazia avete udito,
Questa è la gran fortuna, aver marito.

#### Marito.

Sempre vuoi litigar, cagna rabbiosa;
Già il vicinato tutto si lamenta;
Non sei donna, ma serpe velenosa,
Che con più si fa, manco sei contenta.
Mandasti in precipizio ogni cosa,
Lorda, sciocca, ignorante e poco attenta!
Uomini, che mi state quì d'intorno,
Queste son le moglie d' oggi giorno.

## Moglie.

Così va detto, indegno, infame, ingrato!

Non ti ricordi più della mia dote?

Te la mangiasti sì, lupo rabbiato,

Le tue bricconerie a me son note;

Di tutt' i miglior panni m'ai spogliato,

Le camere co' mobili son vuote:

Donne, per carità attente state,

Quando vedete uomini, scappate.

#### Marito.

Rammenta or le tue pazzie ancora,
Quando in casa ci stava la farina,
Come una mercantessa, mia Signora,
Regalavi il Parente e la vicina;
Legno, vino, pagnotte, e sale ognora
Tu donavi alla mamma alla cugina.
Adesso è dover provar le doglie:
Uomini, che vi par di questa moglie?

## Moglie.

Se tu giudizio avevi, e lavoravi,
La casa da par tuo la mantenevi,
E se tutta la robba non spregavi,
In questa forma non ti riducevi.
Mi tocca faticar peggio dei schiavi,
Il veleno per te convien ch'io bevi,
Non sei capace di comprarmi un' ovo;
Donne, che bel marito mi ritrovo!

#### Marito.

Ma se tu sei poltrona, e sei da poco,
Non sai far nulla, non sai cucinare,
Accendere non sai nemmeno il fuoco,
E come vuoi che porti da mangiare?
Mi toccarebbe a me a fare il Cuoco,
Questa fatica non la voglio fare,
Dal Pasticciere sempre sono andato,
Uomini, o bella moglie ch' ho trovato!

### Moglie.

Come ho da cucinare, o malandrino?

Non vedi che tu sei un stolto, un pazzo?

In cucina vi è un sol pignattino,

Che ci faccio la pappa al mio ragazzo.

Tre giorni fa, tenevo un caldarino,

Credo che ti rendea tropp' imbarazzo,

Lo vendesti a un Ebreo per un festone;

Donne, sto mio marito è un gran barone.

#### Marito.

Signora, gentil donna della Piazza,
Barattatemi un pò questa moneta,
Vecchia matta, ci vuol far da ragazza,
Non ha camicia, e vuol vestir di seta.
Ti chiamano in Bologna la pupazza,
La bella parigina di Gaeta:
Vuoi far l'amore, e trovi tanti guai,
Uomini, la mia moglie è brutta assai.

# Moglie.

Bel giovinetto e vago narcisino,
Tutte le donne ti verranno appresso,
La statua tu mi sembri di Pasquino,
Da Marforio pigliasti il bel riflesso,
Fratel carnale sei del Babbuino,
Non sei buono a stufato, e manco a lesso,
Vanne, mi sei venuto tanto a noja,
Mariti di tal sorte andate al boja!

#### Marito.

La Moglie fastidiosa è una gran pena,
Chi non la prova, non la crede certo.
Il povero marito alla catena
Vorrebbero tenere nel deserto.
Se volete breviare questa scena,
Faremo fra di noi un buon concerto,
Uomini, dico a voi, non vi scordate,
La moglie impertinente bastonate.

of the second of the second of the second

MAN THE LAND SERVICE STREET AND THE PERSON NAMED IN COLUMN

year or all by alphorache T

## Stalienische Wigspiele.

Die italienische Sprache, die sich gefällt, in Bilbern und Bergleichungen gu fpielen, ift febr reich an fpisfundigen Fragen, Untwortverdre= hungen, zweideutigen Aufgaben, verfånglichen Deutungen und Wortscherzen aller Urt, die man unter den Rubrifen Sentenze, Proverbii, Mottetti, Indovinelli, Oracoli, Bisticci u. f. w. in Bolksbuchern gedruckt findet, meistentheils als Unhänge zu Unekbotensammlungen. Manche dieser Wisspiele scheinen sehr alt zu fenn, halten sich aber immer noch frisch im Botke, das nicht mude wird, fie zu belachen. In gro-Beren Rreisen vertreten sie die Unterhaltung, die bei uns Pfanderspiele und Fragekarten geben, und die Freiheit der italienischen Gefelligkeit macht fich bei ihnen auf bas glanzenbste geltenb.

Einige Beispiele werden nicht unwillkommen

#### Indovinelli.

La pancia mia sopra d'un altra appoggio E al pertuggio poi la mano metto, Nel tasteggiar io provo tal diletto, Ch' altra dolcezza in cuore non alloggio. È la Chitarra, ch'il sonatore tiene appoggiata sopra la sua pancia, mentre la pizzica etasteggia.

Io ve lo voglio dir nel primo verso, Per non tenervi a bada fin domani: Nasco dal capo, e passo per le mani, Ed esco dalla fessa per traverso.

È il verso, che nasce dal capo, passa per la mano, che lo scrive, ma non può la penna scriverlo, se non è fessa.

## Quesiti.

Qual' è la femina più debole? Quella che ad ogni picciolo urto ti cade adosso. Qual' è la più timida? Quella che ha paura a dormir sola.

Qual' è il miglior rimedio per chi ha la vista corta?

L'invidia, perchè aggrandisce tutte le cose.

Qual' è l'nomo, che dopo morte è più rincresciuto d'ogn' altro?

Quello che lascia molti debiti. Qual' è il più cattivo artefice? Il Bottaro, perchè fa d'un dritto un torto. Come si può annegarsi senza morire?

Maritandosi con cattivo marito (cattiva mo-glie.)

### Vestire e alloggiare.

Io vestirei Amore d'un abito incarnato, mentre non gli dispiace la carne.

Io vestirei Amore con una rete, che è tutta occhi, acciochè, essendo Amore un cieco, diventasse un' Argo.

Io alloggierei Amore in casa d'un Falegname, perchè si compiace di far Cornici.

Io lo porrei con un Fabro, perchè dov' è Amore, bisogna che vi siano de' martelli, che v' abbondi il fuoco, e che non vi manchino catene.

#### Oracoli.

Pria che di moglie ponerti al periglio, Dall' Oracolo prendi il buon consiglio.

Se bella - Pericolo.

Se deforme - Tormento.

Se ricca - Insolente.

Se povera - Mendica.

Se dotta - Commanderà.

Se ignorante - Consumerà.

Se giovane - Dispendio.

Se vecchia - Impedimento.

Pria che di marito ponerti al periglio, Dall' Oracolo prendi il buon consiglio.

Se giovane - Vagabondo. Se di mezza età - Gèloso. Se vecchio — Impotente.

Se bello — D'altri.

Se brutto — Schifabile.

Se dotto — Impertinente.

Se ignorante — Intrattabile.

Se ricco — Avaro.

Se povero — Affamato.

Se iracondo — Furioso e tiranno.

Chi vuol marito ed aver pace seco,

Lo prenda muto e cieco.

## Dubbj legali.

Un Contadino aveva posto a rascingare al sole alcune semenze di Cavoli. Venne un Gallo del suo Vicino, che ben pascinto delle predette semenze andò in un Campo d'un altro a scaricare il ventre e ne nacque un grosso Cavolo.

A chi ragionevolmente apparteneva il Cavolo? Al Padrone delle semenze, a quello del Gallo, o all' altro del Terreno dove su piantato?

Diceva il Padrone del Gallo: Se il mio Gallo non ce l'avesse seminato, non sarebbe nato.

Diceva quell' altro: S'io non avessi prestato le semenze, indarno il Gallo avrebbe piantato.

E se io non avessi dato il terreno, replicava il terzo, non sarebbe nato il Cavolo.

Adesso giudicatene!

La legge è chiara, la ragione è della parte del Padrone del Campo, dove su seminato, perchè non possiamo fabricare in sundo alieno.

Una persona pisciando al muro, dopo d'aver ben bevuto, faceva ps ps ps, onde un Cane ivi vicino, credendo per quel strepito d'esser chiamato dal Padrone, si pose a correre. Un Asino slegato impauritosi per il correre del Cane, urtò in una grau Corba di Vetri, ch' erano al Mercato, e li ruppe.

Chi doveva pagare i Vetri rotti? Quello che ha pisciato, il Padrone dell' Asino, o del Cane?

Diceva quello, ch' aveva pisciato: Quando dovessi essere sottoposto a questi danni, mi piscierei più tosto per l'avvenire ne' calzoni.

Il Padrone del Cane diceva, che il correre era il di lui naturale.

Quello dell' Asino incolpava il Cane, che spaventato l'aveva.

Ma il povero nomo dai vetri sosteneva esser venuto al publico mercato per vendere, come s'accostumava, e che gli dovevano essere rimborsati i suoi danni.

Cosa ne dite?

A questo caso ha proveduto la legge. Il Padrone è sottoposto per la bestia, e perciò s'egli

avesse legato l' Asino, non sarebbe successo il disconcio. Per questo si deve aver cura degl' Animali, che dannificar possono.

## Panegirici bisticciosi.

Il Vino nasce dalla vite, perchè da la vita. I fanciulli, che a pena nati sono, gridano va va va, che vuol dire uva, che è lo stesso ch' il Vino.

Il Vino vanta un 'antica nobiltà, chi prende l'istoria del suo principio dalle sacre carte: per essere nobile viene chiamato generoso, che è una virtù specifica della nobiltà. Che però se viene calpestato dal piede, egli vola al capo, facendo per vendetta vacillare i piedi. Per esser grande, gli monta ad alto, ed ha fumo, avendo ragione d'esser superbo, non solo per esser nobile ma anche libero, perchè fa parlar libero e veste per il più di rosso.

# Scherzi etimologici.

#### Oste.

Hostis vuol dire in latino Inimico. E fu con questo nome battezzato il Vinattiere, dopo che con l'acqua battezzò il Vino.

#### Divino.

O sia biondo o porporino, Stemprato dal Corallo o dal Rubino, Se l'aomo è pien di Vino egl' è divino.

## Varii Bisticci.

#### L'ancilla del Baccante.

Seguo Bacco, amando l'ubriaco, sono sua ancilla, seben vacilla. Egli è costante, benchè non stante, è un Baccante traboccante. Quando in testa ha vino, viattesto ch' egli è un indovino divino. Non gli cale ch' il boccale, e non è mesto, s' è pien di mosto.

## Cosa conviene alla Donna?

La Donna è Donna, quando dona, quando manda seben non si addimanda. Siete mite, se m'amate. Dama ch' ama regala con gala. Tocca a voi il dare, a me nol dire. Aggradirò, nè lo dirò, e non solo di voi bene dirò, ma vi benedirò.

allege in a by the set thank

Ein Beitrag gur Charakteriftik ber romifchen Staatsverwaltung.

Rurg vor meiner Abreise aus Rom sette die Entbedung einer feit Jahren gefchaftigen Gefell= schaft von Berfalfchern pabstlicher Reffripte ben Sof und die Stadt in Schreden und Bermun= berung. Der Pabst follte durch die Radricht auf das Rrankenbette geworfen worden fenn, und ber Rarbinal Staatsfefretar verlieg bie Stadt und begab fich fur einige Beit nach Civita vecchia. Die nahe Theilnahme des Bolks an biefen Vorfallen und die allgemeine Bekanntichaft ber verhafteten Personen machte auch bem Frem= ben die Ginficht in die von Seiten ber Regierung gebeim gehaltenen Untersuchungen ziemlich leicht, und mas ich bavon Glaubwurdiges und Wichtie ges erfahren habe, wird nicht unnug eine Stelle in diefen Blattern einnehmen.

Gegen Ende des Augusts 1818 wurden vier angesehne Geistliche, die in den pabstlichen Berswaltungskollegien als Sekretare und Spediteurs arbeiteten, ploglich verhaftet. Ihre Namen und Titel stehen in meinem Tagebuche, ich nenne sie aber nicht, da ich nicht weiß, ob schon ein Ar-

theil über sie publizirt worden ift. Zwei von ihnen fagen im Bureau der Confistorialkon: gregation, bie beiden andern in der Staats= kongregation, an beren Spige ber Staats= fekretar fteht. Es ift in Rom Sitte und fast Nothwendigkeit fur die Supplikanten, ihre Eingaben burch irgend einen bebeutenden Staats= Diener zu infinuiren, ber fie fcnell zum Bortrag befordere und nach Möglichkeit unterftuge. Da= für erweist sich bann naturlich ber Begunftigte nach Maggabe bes Gewinns erkenntlich. biese Weise hatten die angeführten Personen seit Sahren Petitioneneinreichung übernommen - und burch viele gluckliche Expeditionen waren sie in ben Ruf eines befondern Ginfluffes und fofort gu einem großen Bermogen gelangt, bas fie burch Glanz und Berichwendung fehr unvorsichtig offen= barten.

Ein reicher Privatmann wandte sich an die Staatskongregation mit dem Gesuche um das Monopol des Kehrichts und der Lumpen in Rom, ein Monopol, das bedeutenden Gewinn verspreschen mußte, da für die Insinuation und Durchssehung die Summe von tausend Skudi versproschen war. Der Vorschlag fand vielkachen Widers

Miberspruch in ber Staatskongregation und wurde ju naberer Untersuchung an eine Unterbeborbe gewiesen. Bald barauf erhielt der Supplifant bas Monopol unter den angebotenen Bedingun= gen, expedirt von ber Staatsfongregation und mit der pabstlichen Ramensunterschrift. Gin Rarbinal, der fich diefem Gefuche besonders leb= haft widerfest hatte, entdeckte die Berfalfchung bes Referipts, und auf feine Unzeige wurde ber Spediteur eingezogen. Diefer geftand, daß er bas falfche Monopol versiegelt und bas an die Unterbehorde einzugebende Gefuch mit den Zweifeln der Staatskongregation untergeschlagen habe. Gein Rollege, ber die Petition infinuirt hatte, war ber Schreiber des Monopols gewesen, und bie beiden Officianten aus dem Bureau ber Con= fistorialkongregation hatten sich in den Unterschrif= getheilt, welche sie so geschickt nachzubilden verftanden, daß ber Pabft und der Staatsfefretar felbst nad der ilberweisung feine Rennzeichen ber Berfalschung in ihren Unterzeichnungen fin= ben fonnten.

Nach dem einstimmigen Geständnisse der vier Berbrecher haben sie feit funf Sahren gegen funfzig falsche Referipte aus den beiden Rongregationen, in benen sie fagen, ausgehen laffen. Man nennt barunter folgende als die wichtigsten und gewagtesten:

Die dreijahrige Werlangerung der Erlaubnif, die Thiergefechte auf dem Grabmale des August zu geben. Bu Folge dieser Prorogation haben die Thiergefechte im diesjährigen August wirklich Statt gefunden, so heftig sich der Pabst auch schon seit Sahren gegen diese Spiele ausgesprochen hat.

In Palermo war der lette mannliche Sproßling einer berühmten alten fürstlichen Familie
feit Jahren Monaco bi meffa. Diefer wurde auf fein Unsuchen aus dem geistlichen Stande
entlassen und mit seiner leiblichen Muhme (Cugina carnale) vermählt, die bereits ihr Getübbe als Nonne abgelegt hatte.

Einigen geiftlichen Orben im spanischen Umerika wurden bedeutende Privilegien und Vorrechte ertheilt.

In einer beutschen Stadt wurde auf Unsuchen ber katholischen Mutter einem protestantisch getauften und gestorbenen Kinde ein Begrabnis in der katholischen Kirche verstattet. Die Geschichte bieser Verfälschungen ist beshalb ber Aufmerksamkeit werth, weil sie einen
beutlichen Begriff von der Unordnung und Nachläffigkeit der römischen Staatsverwaltung giebt.
Denn nur in einem Staate, dessen Departements
und Kollegien ohne Zusammenhang und Mittelpunkt, ohne Grenzen und gegenseitige Verhältnißbestimmungen wirken, kann ein solches
Unterschlagen und Unterschieben in den wichtigsten und nächsten Geschäften Jahre lang verborgen bleiben.

And the second of the second o

Einige Bemerkungen über romische Gefelligkeit.

Der Geift und die Form bes gefelligen Les bens in Stalien ift nicht wie bei und den willführlichen Gefeben ber Mode unterworfen, oder bem Befchmade eines jeben Individuums anheim= gestellt, fo bag man die Stunden ber Bufam= menkunfte, ben Empfang und die Bewirthung bald nach Parifer, bald nach Londoner Manier bestimmt und einrichtet, und ber Ton des Saufes uber ben ber Gefellschaft bominirt. In Sta= lien greift das gesellige Leben so eng und innig in bas politische und religiose ein, und ift fo frei und ungeftort aus bem eigenthumlichen Charafter und Berhaltniß einer jeden Stadt bervorgewachsen, daß außer der gemeinschaftlichen Form der Landesgefelligkeit fich auch gemiffe ftaatliche und ftabtifche Unterschiede und Merkmale in derfelben nicht verkennen laffen. Beiderlei Gigenthumlichkeiten fteben aber fest und unverandert feit Sahrhunderten, und man hort daher in Stalien nirgends über Steifheit und nirgends über Schran= fenlofigfeit einer Gefellichaft flagen, und um ein guter Gefellschafter zu fenn, hat man sich nur in die eine überall gultige Form zu fchmiegen, wahrend in Deutschland fast fur jeden ausge= zeichneten Birket ein eigenes Benehmen nothig ift. Dag in Mailand und einigen andern Stadten

des obern Italiens ein französischer Modeton sich geltend gemacht hat, ist für das Ganze nicht von Wichtigkeit und hoffentlich auch im Einzelnen nicht von Dauer. Denn das Franzosenthum kann den Italienern unmöglich zusagen, wenn es nicht von Siegeskränzen geschmückt wird. Die Offerzeicher aber legen es nicht eben darauf an, sich als Sieger liebenswürdig zu machen.

Es wurde nicht fower fenn, aber zu umftanbe lich fur diese Blatter, barguthun, wie die venezianischen Casini publici und Casini privati und bie feineren und engeren Gefellschaften in ben Raffehausern naturlich und nothwendig, theils aus ber Lage und dem Bau der Stadt, theils aus dem republikanifden Leben hervorgewachsen find, und wie der Markusplas namentlich, als Mittelpunkt des öffentlichen Lebens, auf die gefelligen Ordnungen einen entschiedenen Ginfluß gehabt hat. In Floreng lagt fich eine gewiffe Pedanterie und Etifette in den Gefellschaften nicht verkennen. Der Grund berfelben liegt größtentheils in ber litterarifchen Coquetterie der Florentiner , die fich felbst in ihrer freiesten Unterhaltung burch ein Suchen nach gier= lichen Wortern und Perioden offenbart, und burch Die vielen Afademien und Gelehrtenvereine aller Art, deren Mitglieder oft wieder ben Ion in ben gemischten Birkeln der Salbgebildeten angeben, werden Litteratur, Runft und Philosophie fast die ausschließlichen Gegenstande ber gefelligen Unterhaltung. In Sien a hingegen herrscht eine geswiffe Traulichkeit und Innigkeit bes gesellschaftlischen Umgangs, und diese entspringt zunächst aus dem langen Aufenthalte vieler Fremden, die als Kostgänger in den Häusern des gebildeten Mittelsstandes zu leben pflegen, um in dieser Stadt, dem Siße des achten Toskanismus, die italienische Sprache zu üben.

Betrachten wir die romische Geselligkeit naher und ohne mitgebrachte Verwöhnungen und Vorzurtheile, so werden wir in ihr ebenfalls kein stud= haftes Geschöpf der Willkahr und Mode, sondern ein in der Natur, der Lokalität, dem Charakter, der Lebenkordnung und Versasstung der Stadt gezgrundetes und gerundetes Ganzes erblicken, in welchem eine großartige Schicklichkeit sich mit eizner rücksichtslosen Freiheit freundlichst verträgt.

Gefellschaften, die kein anderes Vereinigungs=
mittel zusammenruft und zusammenhalt, als Unterhaltung, Spiel und Musik, haben überall eine
freiere Bewegung als diejenigen, in denen Speise
und Trank das Band ausmachen, das sich beständig als drückend und einengend fühlbar macht.
Die römischen Ukademien und Conversazionen gehören zu der ersten Klasse, und die Kömer, die
wir als Sklaven der Außerlichkeit kennen gelernt
haben, zeigen sich hier wetteisernd in dem Glanze,
Umfange und Geschmacke ihrer Zimmer und in
der Zahl und Geschicklichkeit der auswartenden

Dienerfchaft. Gin fehr feines treffenbes Befühl halt jede Urt ber Bewirthung aus diefen Rreifen entfernt, fo bag man felbst ein Glas Erfrischung von ben Dienern besonders fordern muß. Thee balt ber Romer fur ein Rrankengetrant, Gis ift ihm als tagliches, fur bie Balfte bes Sabres fast nothwendiges Ruhlungsmittel zu gemein, um es allein als gefellschaftliche Bewirthung gelten laffen zu wollen, und ein Gaftmahlefoll die Ron= versagion boch auch nicht werden. Wenn der ro= mifche Signore aber ein eigentliches Gaftmabl giebt, mas freilich fehr felten gefchieht, fo zeigt er fich in wahrhaft koniglicher Fulle und Ausmahl ber Speifen und Getrante, und als Runftler in ber Unordnung und Ausschmuckung der Tafel. Gin Gleiches gilt von ben Ballen.

Die häusliche Lebensweise der Romer, und ich spreche hier von der vornehmen und reichen Klasse, ist sehr mäßig und frugal. Wer mag es ihnen also verargen, wenn sie ihr Haus nicht zu einer Garküche für deutsche, englische und französische Magen umschaffen wollen? Die Anzahl von Fremden, die zu jeder Jahreszeit in Rom leben, haben die gesellige Ordnung wohl auch mit bedingen helsen, so wenig einleuchtend ihnen das auch scheinen mag. Denn vorausgesseht, daß der Reisende nach Rom komme, um zu letnen, und nicht um zu essen und zu trinsten, müssen Einladungen zu Mittagsmahlzeiten

ober zu Abendgesellschaften von bestimmter Dauer ihm sehr lästig senn, indem sie ihn von den Gegenständen abziehen, die ihn nach dieser Stadt gerusen haben. Dabei ist ferner noch zu bedensten, daß wenn die römische Liberalität sich in häusigen Gastmahlen und Trinkgelagen den Reissenden gefältig erweisen wollte, alsdann nur eine kleine Auswahl der Fremdlinge sich des Eintritts würde erfreuen können, oder die römischen Häuser, die Gesellschaft empfingen, müßten zu Gasthöfen werden. Hätte also der verständige Reisende selbst wohl eine ihm angenehmere und schicklichere Form des geselligen Vergnügens ersinnen können, als die römischen Konversazionen und Akademien?

Es kann keinem gebildeten Reisenden von einigen Mitteln schwer werden, jeden Abend mit einer oder mehreren Konversazionen und Akademien zu besetzen. \*) Hat er nun den Tag über sich durch Runst und Alterthum müde gelausen, hat er gegen Abend, wenn er mehr als süchtige Eindrücke und Genüsse in ihnen sucht, seine Beobachtungen und Gefühle zu Papier gebracht, und fängt er dann allmählig an, sich einsam und fremd unter Ruinen und Bildern zu fühlen, so öffnen sich ihm die Thüzten glänzender Säle, und das schöne blühende Lezben strömt ihm in großen schwarzen Feuerblicken entgegen. Er sieht nicht nach der Stunde, wann

<sup>&</sup>quot;) Bergleiche ten zwanzinften Brief.

er kommen will, er wartet auf Reinen, wann es ihm beliebt ju geben. Sagt ber eine Rreis ihm nicht gu, fo findet er vielleicht in dem andern, mas er fucht. Die Gefellschaft vermißt ihn nicht, wenn er fehlt, und hat ihn gern, wenn er ba ift, es beleidigt Reinen, wenn er nur einmal fluchtig burch die Cale mandelt, und es wird ihm nicht hober aufgenommen, wenn er von Unfang bis gu Ende in der Konversagion ausbauert. Gelten be= fucht auch Jemand romifche Gefellschaften ofter als einmal, ohne, außer dem allgemeinen Intereffe, ei= nem befondern heimlichen nachzugeben, bas freilich auch in der Bauernhutte zu finden ift. Doch fpin= nen galante Berhaltniffe in Rom fich fast nur burch Konversazionen an, und so barf auch bas scheinbar Bufallige nicht gang unpaffend in ber allgemeinen Charakteriftik berührt werden.

Die Gastfreiheit der Römer auf den Billen ift kaum zu erwähnen, da die Eigenthumer selbst ihre Villeggiatura immer mehr und mehr abkurzen und einschränken, und nur ein sehr vertrautes Band der Freundschaft, wie auch der längste Reiseaufenthalt es nicht leicht knupfen kann, ein gemeinsschaftliches Landleben, das viel traulicher und freier ist, als das städtische, möglich mächt. Und in diesem Verhältnisse liegt wiederum nichts Besonderes des Landes und der Stadt; denn die Freundschaft äussert sich ja wohl in Rom, wie in Paris und London.

## Berichtigungen.

Band I. S. 230 fehlt eine Anmerkung zu: omnia sunt lepores worin erktärt werden muß, daß

biefer bem Improvifator entschlüpfte Fehler von ihm felbst augenblicklich in decora verwandelt wurde, aber von dem Zuhörer aus Scherz und Schlingf dennoch niedergeschrieben.

Band II. S. 26. Die Inschrift heißt vouständig wie folgt:

Duodecim Deos Dianam et Jovem Opt. Max. habeat iratos quisquis hic minxerit aut cacarit.

## Inhalt des zweiten Bandes.

Briefe aus Rom, Orvieto, Perugia und Florenz.

| Die brei Auguftusfeste in Rom. überschwemmung ber Piagga Navona, Feuerwerk und Stierge: fecht auf dem Maufoteum des Augustus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| The second secon | +621 |
| Beilage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Das Schweinespiel in Livoti, eine Travestie aller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Thiergefechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12   |
| Bierzehnter Brief. Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Antiquitaten im neuromifchen Leben. Spiele, Cym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| nafit, Form und Bewegung des Körpers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Idee einer Parallelcharafterifit ber alten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| neuen Römer. Eine Stelle in horagens Epi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| fieln aus bem Leben fommentirt. Alte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| neue Barnungeinschriften gegen ble Berunreint:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| gung der öffentlichen Gebäude. Gine Theater-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| antiquität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15   |
| Funfzehnter Brief. Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +    |
| Plan ber Abreife. Nachtheit und Riarheit bes ro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| mischen Lebens. Sorglofigfeit, Nachläffigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| und Leichtsinn. Römischer Lustkalender. Wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| ter Romer genießt. Bolfsfeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28   |
| 10*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

|        |                                               |                 |             | Gelte |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|
|        | Sedszehnter                                   | Brief.          | Rom,        |       |
| 216 fd | hied von Rom. Letter                          | Spazirgang      | auf bem     |       |
| 5      | Monte Pincio. Ave Ma                          | ria             | 4 - 0 - 1   | 43    |
|        | Giebzehnter 2                                 | rief. Di        | cvieto.     |       |
| Mofa   | hrt aus Rom. Abergla                          | ube und Wi      | underglaube |       |
| 71.4   | n Stalien , und besonder                      | s im Römise     | chen. Spis  |       |
|        | cito Folletto. Heren.                         | Ihre Berso      | ımmlungen,  |       |
| 5      | Berwandlungen und Unt                         | haten. Philtr   | ca. Wetter: |       |
|        | nacher. Ein Madonnen                          |                 | •           |       |
|        | Die Madonna beua Rot                          |                 |             |       |
|        | Stadtheilige. Die Heili                       | genpuppen d     | er neapoli: |       |
| 1      | tanischen Schiffer .                          | • • • •         |             | 49    |
|        | 35 ei                                         | lage.           | 87000       | out.  |
| Die    | italienischen Feen. So                        | ita Morgana     | . Feen in   |       |
| 2      | doskana. Wie sie ihr                          | e Lieblinge     | verjüngen.  |       |
| 5      | Jee Befana                                    |                 |             | 67    |
|        | Achtzehnter B                                 | rief. De        | ruata.      |       |
| Gici   | sbeat und Galanterie ir                       |                 | 11 -1-      |       |
|        | n Rom. Eine moderne                           |                 |             |       |
|        | Die gasanten Gitten ber                       |                 |             | 70    |
|        | 1-1-                                          |                 |             | -     |
|        | Neunzehnter 2                                 | 401             |             |       |
|        | ienisches Theater. Erste                      |                 |             |       |
|        | selben in Venedig durch                       |                 |             |       |
|        | spiel zurückgewiesen. Op                      |                 |             |       |
|        | selling und Art der The                       |                 |             |       |
|        | Imprefarii. Stagioni.<br>cende Dramen. Bolfsk |                 |             |       |
|        | daraud                                        | omoore. en      | nge enerte  | 92    |
|        | variation                                     | • • • •         | 1           | 92    |
|        | 25 e i                                        | lage.           |             |       |
| Die    | komischen Masken der                          | italienischen ! | Volksbühne  | 115   |
|        |                                               |                 |             |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scite |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| 3 mangigfter Brief. Floreng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Citto |  |  |
| Fremdenliebe und Gastlichkeit ber Nömer. Inschrift der Billa Borghese. Lucian Bonaparte und der Prinz Ludovist von Piombino. Fremdenbetrug und Fremdenprellerei und ihre Motive. Conversfazionen und Akademien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 128   |  |  |
| POTENTIAL PROPERTY OF THE PROP |       |  |  |
| Unhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |  |
| Bruchstude aus meinem romischen Lagebuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e.    |  |  |
| Sanuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |  |  |
| Anfunft in Rom. Bohnung und Lebensweife. Rlein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |
| fiatifches in Rom. Geruch. Das Forum Ro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |  |
| manum, wie es bie Frangefen aufgeraumt ha:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
| ben. Alterthum und Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 151   |  |  |
| Februar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |  |  |
| Römischer Frühlingeanfang, Madonnenbilben von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |
| Raphael. Anetdote von der Treubergigfeit der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | '     |  |  |
| Römerinnen. Der Scherbenberg, Copa Syris-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
| ca. Ständchen vor ten Madonnenbildern. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |  |
| Springbrunnen in Rom. Der vatikanische Apollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 168   |  |  |
| māra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |  |
| Far il Verde. Marforio geht in die Sixtinische Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |  |  |
| pelle, um bas Miferere gu boren. Unfestliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |  |  |
| aus ber beiligen Boche. Reue Ruinen. Gothes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |
| Ofterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178   |  |  |
| mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  |  |
| Rom und Reapel, bas Roliffeum mit Gruppen. Le:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |  |  |
| bensantiquitaten im neuen Rom: Die Madon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |
| nenbilden des erften Mais, Votiva paries.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |  |

|                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------|-------|
| Romulus und S. Teodoro, Pantheon, Frei:            |       |
| taffung und Entfündigung                           | 193   |
| Suni.                                              | . *   |
| Der Carnecciaro. Der Lafterer ber beiligen Jung:   |       |
| frau auf ber Plagga Navona. Die Spignamen.         |       |
| Ein Priefteranetootchen von dem Schicffale ber     |       |
| Reper. Bunderthätiges Gebet                        | 201   |
| ğuti.                                              |       |
| Das Morraspiel. Enger Nationalstols ter Italiener. |       |
| Die gewöhnliche Jahreszeit der Berbrechen in       |       |
| Rom. Römische Saus: und Lebensregeln für           |       |
| Stadt und Land                                     | 213   |
| 94                                                 |       |
| auguf.                                             |       |
| Der Garten bei bem golbenen Saufe bes Rero, ein    | 11 .  |
| Borbitd moberner Parks. Einige charafteriftische   |       |
| Redensarien ter Romer. Romifche Physiogno-         |       |
| mie. Ein litterarischer Artikel aus Wien in den    |       |
| römischen Zeitungen. Die Casotti di Burat-         |       |
| tini. Das Berfahren ber römischen Regierung        |       |
| gegen die Räuber. Charafteristif ber Räuber.       |       |
| Sauptteute: Barbone, De Cefaris. Buge aus          |       |
| dem Rauberleben, nach der Erzählung eines ein-     |       |
| gefangenen Malers                                  | 226   |
| Geptember.                                         |       |
| Bufate und Nachtrage. Gine ehliche Streitfgene in  |       |
| Rom. Italienische Wisspiele. Ein Beitrag gur       |       |
| Charafteristik ber römischen Staatsverwattung.     |       |
| Einige Bemerkungen über römifche Geselligkeit.     | 258   |
| Company of the control of the grown                | -43   |

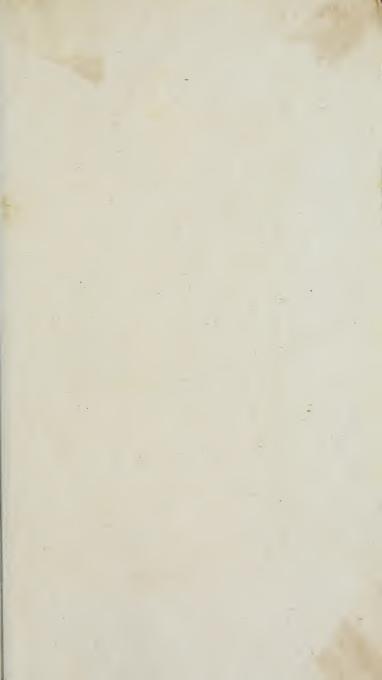

